





Polen und der Ottomannschen Psoeie 71

Coinc Eminery der Cardinal ton Caldanha, Parriard von Affabour halte indestruction Perruguten den Werglich durch allgemeine Dlusschen, Das Der Dabst ju Dem Enne aller Orien ansegeben lief , anführte und erslärte, worinn bet Greif. Nales die Lestung der Andre der heutigen Urigiantigen verharmedde the Entired in filmer Girenberg and the Council har gringen bees Prebaidings beneft. Da Konig batte and voctantiq die Perfonce in den ledien Berdiner : elnanne, mor hoo vurch einen Koniglichen Echluß alle Britisbertwaften auf, ausgenommen die Brüderschaften des allere Theil der will proffer betranften Engaments, die britten Orbens des D. Franciscus Erdbeschaft der Carinellier aber Berinbergigen und ber Marfidnebrüber gen ar porme mit denn Befell, bis bas Gelb, jo von mighblinen foldben ben. Brübenschaften virschmiebet irurbe, jur Erfeignebung ber Are men angenbande record fellte, et all

Nicht weniger erhielt Noötugall beständig grosse Schäer aus kinens Nachell an Amerika; woden Noarricht aus Nargen an Naricht von einlief oas Noorgagen ien, die nach der inen öngekönete Kein. Varideung ihre Stoor aus Lifelta voor verpfkahle wooden vanen dustren veuen Nuffertdage sehr rocht zuselen vanen, und ihren veuen Nuffertdage sehr voor zurelle ver der voor der verben ver der voor der verben verben verben der voor der verben verben verben verben der verben verben

Ende des Endenden Ehrik.

 Geschichte

Des

# gegenwärtigen Kriegs

zwischen

Rußland, Polen

und der

Ottomannischen Pforte.

Mit Kupfern und Candcharten.



Meunter Theil.

CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DEL CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACT

Frankfurt und Leipzig
1771.

Gefdichte generaphetinen Reitegs .1111/39 1/342 minimited



# Erstes Capitel.

Trauriger Zustand von Polen, sowohl wegen denen fortbaurenden Uneinigs keiten, als wegen der Pest. Grausamkeit einiger Partheyen der Constiderirten, die sich insgesamt zu Czeenstochow zusammen ziehen, und ein Zwischen. Neich bekannt machen. Schrecken der Stadt Danzig, welche den Preussen gestattet, Soldaten zu werben, worauf sich diese aus ihrem Gebiet zurück ziehen. Neue Nordische Unruhen. Neuse des Königs und der Königinn von Dannemark; Veränderung des dortigen Ministeriums; Jurückberusung des Udmirals Raas aus dem Mitteländischen Meer. Lod des bekannten Drackenberg in einem Alter von 146. Jahren. Feuersbrunst zu Stralfund. Prinz Heinerich von Preussen langt zu Stockbolm an.

ann Rußland in lauter Feyerlickkeiten begriffen, und Trausiger mit neuen lobenswürdigen Anstalten und Verordnun Zustand von gen beschäftiget, so befand sich dagegen Polen noch Polen. in der trausigen Lage und jämmerlichsten Zerrüttung. Das Elend dieses Königreichs wurde, an statt auszuhören,

De Uneinigs feiten.

Fortbauren von Sag ju Sag groffer; Die Gabrung bermehrte bas Reuer des burgerlichen Kriegs, und man sahe, der nachdrücklichsten Bemuhungen ungeachtet, feine Sofnung zu einer vortheilhafe ten Beranderung. Die Partheyen der Confoderirten fcmarme ten aller Orten in Klein- Polen, wie auch in einem Theil von Groß. Bolen und Litthauen berum, und berbreiteten überall Rurcht und Schrecken. Die heilfamfte und nothwendiafte Rathichlage jum Beften bes gemeinschaftlichen Vaterlandes, um welches willen fie vorgaben, daß fie die Waffen ergriffen batten, wurden von ihnen nicht nur nicht angenommen, sons bern auch mit ber groften hartnactigfeit bestritten. Die Deft mar in einige Wovmobschaften eingedrungen, Dodolien murbe Dadurch zu Grunde gerichtet, berschiedene Dorfer berlohren in furgem ihre Ginwohner; Die Ginwohner ju Bastau , Oftrog, Chmielnick, Konstantinow, Dubno und 3baras starben tau. fendweise dabin. Sie ergrief dren Stadte in Volhynien, und amo in Pocusia, breitete ihre Bermuftungen bis nach Jaros. bow, Lublin und andern Orten in Rlein. Polen aus, berheers te die Gegenden von Kaminieck und Zultkiem, wo innerhalb 3. Wochen 500. Perfonen ftarben, und in einem Dorf bes Rur. ften Chartorinsto tamen auf einen einigen Lag alle Bauren In den vornehmsten Stadten Die Reichs murbe nies mand eingelaffen, als wer einen guten Befundheits Daß auch fur feine Sabfeeligkeiten hatte. Der Mangel einer guten Do. licep in bem Ronigreich , jene Frenheit , welche, wann fie allgu weit ausgedehnet wird, in eine Unarchie ausartet, machte alle Maasregeln ju nichte, die der Konig gebrauchen wollte, Die Wolen bor diefem fürchterlichen Uebel ju schußen, und es gab fo gar Leute, welche sich bem Entschluß, einen Cordon von Soldaten zu errichten, welche theils aus Rufischen, theils aus ben Rron. Bolfern bestehen follte, um zwischen ben angesteckten und gefunden Orten eine Linie gu gieben, und Diefe bor bem Untergang ju bewahren, widersetten. Da die Bolen den Rusfischen Boltern, welchen sie Schuld gaben, daß sie die Frene beit

West.

Unstalten bagegen.

beit ihrer Republit unterdruckten, immer guwider maren, fo fuchten sie nicht nur gedachten Cordon durch Rathschläge und Worte allerhand Schwierigkeiten in den Weg gu legen , fone dern auch denfelben mit der Chat ju hindern. Als der Bris gadier Rregetnikow von Lemberg abrevfte, um die nothige Une Stalten ju dem Cordon, der von Procugia bis nach Pilfen gezogen werden follte, ju machen, fo ruckte eine Parthen von Lemberg bon 500. Confderirten unter der Anführung des Obristen ten Consides Schütz in der Nacht vom sten August so unversehens in rumpelt. Die Borftabte von Lemberg ein , daß die ausgestellte Posten Der Rosaken nicht einmal ein Zeichen geben konnten.

Der Obrist Traubenberg, dem der Brigadier die Befehles haberstelle übergeben hatte, konnte mit genauer Roth burch Graufamfeit Den Hintertheil seiner Wohnung entfliehen. Seine hochschwan- dieser Confo. gere Gemablinn lief vor Schreden von einer Rammer in Die Derirten, Die andere, und murde unmenschlicher Beife mit einem Gabelhieb fich auf Unnas in den Ropf, einen Buchfenschut in die Bruft, und einem berung ber Queerhieb durch den Leib getodtet. Indeffen hatten fich 50. Ruffen gurud Rußische Carabiniers versammlet, und mit 60. Mann von tieben Der Befatung, welche aus der Stadt geruckt maren, vereis niget, und nothigten die Confoderirten, fich zuruck zu ziehen. Der Berr Eraubenberg verfolgte fie zwo Meilen wit, und nahm ihnen wieder verschiedene Officiers und Goldaten, melche aber alle verwundet waren, famt einem paar Paucken und den Pferden, welche jene geraubt hatten, ab. Die Confoderirte hatten ben Diefer Gelegenheit 70. Cobte, und von den Ruffen blieben 8. Carabiniers und 20. murden vermundet, wie auch 7. Rosaken und zween Fußganger.

Der Obrist Drewis schiefte allenthalben, wo er konnte, bon seinen Leuten bin, Diesen Ausschweifungen Ginhalt gu thun, allein er war nicht stark genug, allem vorzubeugen. Es war ibm gelungen, die Confoderirte auf die Gebirge gegen No. 2 3

und fich uns meit Czenfto meln.

tran juruck zu treiben, die fich ben ben Roniglichen Salzwers ten zu Bochnia zusammen gerottet hatten ; er hatte den beruchtigten Pulawski gezwungen, sich nach Ungarn zu flüchten; allein kaum vernahm diefer, daß der Rugische Obrift nach Eracau juruck gekehrt mare, fo ruckte er aufe neue miber gegen Czenstochow bor, und ließ die verschiedene Abtheilungen dow mit an Der Confoderirten wiffen , daß fie fich insgefamt ben Gandeck dern Confode, in den Bebirgen versammlen sollten. Diefer Saupt. Unführer rirten versam der Confoderirten brauchte nicht nur Gewalt', sondern auch Lift, fein Dolf zu verstärken, und die Gegen. Parthey zu schwächen. Er bestach einen Mittmeister und einen Rabndrich bon dem schonen Regiment ber Kron . Wache ju Pferdt, Das au Cracau im Quartier lag; diese bende Officiers führten das felbe in der Nacht vom zten September an einen gewissen Ort, wo sie ihr Vorhaben zu erkennen gaben, und die Soldaten beredeten, daß fie dem Vaterland, ja fich felbst insbesondere, einen nuglichen Dienst thaten, wann sie zu den Confoberirten übergiengen, indem fie fich dadurch fehr bereichern murden, fo daß die Helfte dieses Regiments in Dienste der Confoderire ten trat. Raum erhielt der Obrist Drewit hievon Nachricht, so machte er sich schleunigst auf den Weeg über Driatosion auf der Branze bon Schlesien, und brachte wieder einige bon diesen Goldaten guruck.

Scharmstel Die kleine Gefechte in Groß. Polen hatten nicht so viel gu in Groß : Do bedeuten, doch waren sie auch blutig, und der Russen, welche Diesen Theil des Reichs bedeckten, maren nur wenige, baber sie den Confoderirten, die viel zahlreicher waren, kaum die Spike bieten konnten. Alls einmal eine Moscowitische Varthey einer Parthey der Aufwiegler nachfette, fo fiel fie in einen Hinterhalt, so daß nicht mehr als ungefahr 60. Ruffen das bon tamen; Die übrige mit bem anführenden Officier wurden theils getödtet, theils ju Gefangenen gemacht.

Diefer

Diefer groffen Unordnungen und Ausschweifungen unges achtet, hatte doch der Ronig Hofnung, er wurde den Frieden im Reich wieder herstellen konnen. Der Rufische Bottschafe ter Rurit Wolfonsti war den gten September von feiner Renfe, Die er unter dem Vorwand, das Karlsbad zu gebrauchen, nach Dregden, Berlin, Dangig und Konigsberg gethan hatte, nach Warschau zuruck gekommen, und sogleich wurden friede fertige Nachrichten in Diefer Hauptstadt ausgesprengt, welche um fo mehr Bestättigung nothig hatten , da die Confoderatio: Die Confibes nen einen Monat zubor, d. i. den 8ten August, unter sich eins ein Zwischen geworden waren, das Zwischen. Reich bekannt zu machen, und Reich bes gu berlangen, daß Stanislaus August Poniatowski aus dem fannt. einigen Grunde, weil sie ihn von Rufland, einer auswärtigen Macht, unterstügt sahen, mit welcher sie behaupteten, daß Dies fer Dring Sachen verabredet hatte, Die der Berfaffung und Frenheit der Republik zuwider maren, welches jedoch durch die That felbit widerlegt wurde, und nicht, als wann sie ihn der Rrone unwurdig oder fur unfahig gur Regierung angesehen bats ten, das Zepter niederlegen follte.

Ihr Entschluß war genugsam am Tage, bann ben 8ten August ließ der Geschworne Rath, herr Rojachowski, im Namen der Confoderirten, folgendes Manifest in Die öffentliche Bucher zu Oswieczin eintragen:

"Ich Frang Rozachowski, Kanzler der Wonwodschaft Manifest des "Ratisch, Rath der Confoderirten Stande von Polen, erklare, herrn Rogas "um allem demjenigen zu begegnen, was in Zukunft entsteben dowski. "konnte, und die uns werthe Personen des Herrn Marschalls "Rrafinski und bes herrn General- Regimentarius Potocki ju "retten, Rraft meines Umte und des Gides, ben ich der Confoderation geschworen habe, feverlich, und ohne einer Bergo. gerung der Reutralitat, welche allezeit verdachtig ift, Plat ju ngeben, und thue hiemit formlich zu wissen, daß die Confodes Der Kriegeneschichte IX. Th. "ration,

#### 10 Geschichte des Kriegs zwischen Rußland,

"ration, die ursprünglich zu Bar errichtet worden ist, und von "welcher der Marschall und der Regimentarius ihre Vollmacht "haben, ein Zwischen. Reich angekündiget hat, und daß solches "bereits der hohen Pforte kund gethan worden ist.

"Dieses mache ich in ihrem Namen und zur Unterstützung "der heiligen Romisch Ratholischen Religion, deren Ansehen "geschmälert wird, bekannt. Ich bekräftige in ordentlicher "Form alles dasjenige, was vorgedachte Consoderation verord, met hat, und was von ihr ausgegangen ist, wie auch die Recht, mäßigkeit der Aemter des obenangesührten Marschalls und "Regimentarius, ingleichem das Ansuchen um Hülfe ben der "hohen Pforte, deren mächtiger Schild (dem Gott gnädig "sewe) unsere gemeinschaftliche Feinde ausrotten wolle. Ich "russe im Vertrauen auf unsere Ausrichtigkeit den Arm des "gewaltigen und barmherzigen Ottomannischen Kapsers an, "und thue es, Kraft so vieler uns gegebenen Erklärungen, in "sowski zugesandt worden ist. Ich lege die Leistung der uns ver "sprochenen Hülfe zum Grunde unseres Dasenns.

"Der Grund, warum ich das Zwischen Neich ankundige, "find die mit der hohen Pforte geschlossene Verträge, deren "Nicht. Erfüllung unsern Häuptern, welche unter dem Schutz "der Pforte stehen, ihren Haß zuziehen wurde. Um gedache "ter Verträge willen thun wir solches, da man die Confoderastion nicht als einen Körper, der die Republik vorstellt, erken nen, und da sich niemand des Rechts eines wirklich regierenden "Kürsten anmassen will.

Die Staats: Rlugheit, die Noth der Nepublik, und die "Sache der Romisch = Catholischen Religion erfordern es, und "dazu fordert die Confoderation alle Burger auf."

p(Unter:

"(Unterschrieben.) Frang Rojachowski, (weiter unten) pregistrirt, Richlewog, (burchseben) von Woligoisti.,

Go vieles vermochte Die Chimare Der benden Dberhaupter Dotocti und Rraffinsti, eine Menge unruhiger Ropfe ju berblenden. Go weit treiben diese, nach so vielem Blutvergiese fen, und nachdem sie das unglückliche Polen in das aufferste Merderben gestürst, und fo fehr ju Grunde gerichtet hatten, daß es fich faum in einem Sahrhundert wird erholen konnen, ihren Schwindelgeift, Saß und Beindschaft gegen einem Ros nia, welcher einzig und allein das gemeine Beste por Augen hatte.

So abendtheurlich jedoch das Manifest des Herrn Rogadowsti war, und unerachtet man glauben follte, es wurde gar nicht darauf geachtet worden fenn, so war doch der Derr Kron : Groß : Promotor der Mennung , man mußte es nicht unbeantwortet laffen. Er machte daber ein Begen Manifest Gegenemas bekannt, worinn er der Nation die Unmenschlichkeit zu Be- nifest des muth führte, fo aus jenem Manifest hervorleuchtete, und Rrongeroge schilterte die Anhänger desselben so schändlich ab, als sie durch Promotors. ihre unzeitige Grundsage verdient hatten. Diefer Entschluß Des Groß : Promotors zur Bekanntmachung einer Begenschrift wurde nach der Hand für sehr aut angesehen, indem das Zwischen. Reich fein Gedanke Desjenigen allein mar, Der es bekannt gemacht hatte, sondern alle Confoderirte gleiche Bes sinnungen hegten, daher sie denfelben alsobald beutraten, und man borte fogar, daß die schwarmerische Beiftliche gedachtes Zwischen . Reich von den Cangeln und in den benachbarten Dre ten unweit der Sauptstadt fund machten.

Indem die Confoderirte das Ronigreich folchergestalt mite Schrecken nahmen, so stund Danzig noch in Sorgen wegen des Einfalls ber Stadt ber Preußischen Bolker in ihr Gebiet. Diese Stadt hatte Danig, Den

#### 12 Geschichte des Kriegs zwischen Rufland,

welche den Prensfen frene Wers bung gestats tet.

den Rathsherrn Janson von Wasiberg als Abgeorneten bes Rathe nach Berlin gefandt, um ben Gr. Preußischen Majes ftat die Aufhebung der oben gedachten Sperre zu bemirken, und dieser Abgefandte hatte mit feinem Auftrag in den letten Lagen des Julius durchgedrungen. Der Ronig geruhete Der Cradt die 75000. Ducaten der geforderten Brandschatung nachzulassen, movon bereits 25000. bezahlt waren, und zu erflaren , daß sich seine Bolfer aus dem Dangiger Bebiet guruck siehen wurden, fo bald der Dath wurde Befehl ergeben laffen, daß ben Dreuffen fren fteben follte, in gedachtem ihrem Bebiet zu werben. Es wurde auch wirklich ben zten August zu Dans sig eine Verordnung bes Rath angeschlagen und bekannt gemacht, welche die Frenheit der Preuffen, vermog des Innhalts ber vorhergehenden Verordnungen und ber Gesinnungen Gr. Majeståt des Konigs von Polen als ihres Allergnadigsten De berheren in der Stadt ju werben betraf, und unter andern in hielt, daß nach dem Belauer Dertrag das Berbot zu Danzig zu werben, Seiner Preußische Majestat nicht angienge; auch wurde allen Burgern und andern Einwohe nern der Stadt ju wiffen gethan und eingescharft, daß fie bep den schwersten Straffen die Preußische Werber und ihre Neugeworbene auf feinerlen Beife beunruhigen, fondern, main wegen gewaltsamer Unwerbungen oder um anderer Umftande willen Streitigkeiten und Difthelligkeiten entstunden, ihre Rlas gen por die Obrigfeit bringen follten, um nach Maasgab der Sache Genugthuung zu erhalten. Man fügte bingu, daß auch ben Preußischen Werbern erlaubt fenn follte fich an gedachte Dbrigkeit ju wenden , im Fall ihnen das geringste Unrecht ge-Schahe, oder einige Sinderniß in den Werg gelegt murde, Das mit ihnen schleunige Gerechtigkeit wiederführe, und fie bep ihren Rechten erhalten murden.

Diesichhier: Raum war diese Verordnung bekannt gemacht, so beganachst aus ben sich die Preußische Husaren, welche auf dem Langefurth waren. waren, auf den Werder, von da sich der gange Sauffe etlie ihrem Gebier de Lage hernach juruck jog. Es fehlte jedoch wenig, nachdem jurudieben. sich die Preußische Botter emfernt hatten, daß es nicht zu Danzig einen neuen traurigen Auftritt gegeben hatte. Kraft Meue Unrus einer andern Verordnung, die den 7ten bekannt gemacht wur, ig. De , follten sich alle Preußische Unterthanen, Die in Diefer Sans fee . Stadt maren , hinwegbegeben , und in ihr Baterland juruck kehren. Einige gehorchten gutwillig, allein andere mußten mit Gewalt dazu gezwungen werden. Berschiedene berfelben, auch Diejenige, so zur Sandelschaft gehörten, nicht ausgenommen. wurden in Verhaft gesett, und noch mehrere andere auf Begehren des Berliner. hofs, eines Berlinifchen Sof. Raths und eines Stadt. Rath von Konigsberg, welche ein genaues Bergeichniß der abgeruffenen Landes Rinder hatten , bor den Prafidenten des Burgermeifter. Umts gefordert. Das Bolt, das über ein fo strenges Verfahren mifvergnügt mar, gerieth dergestalt in Harnisch, daß es sich Hauffen weise vor dem ofe fentlichen Stadt. Sause versammlete, und mit groffem Uns gestumm verlangten, daß die Befangene frev gelaffen werden follten, von welchen einige mit den Danzigern in Bermandte fchaft gekommen waren; allein ber Rath that benen weiteren Kolgen des Auflaufs weißlich Einhalt, der Konigsbergische Rath entwich, ohne sich jemals wieder sehen zu laffen, und das Bolt begnügte fich , allerhand Schmah Reben wider Perfonen vom ersten Rang auszustoffen, welche jedoch in der Chat von keiner üblen Folge waren. Was inzwischen vorgefallen war, daraus lernte ber Rath einsehen, wie nothig es mare, als le Unstalten ju treffen, um dergleichen Worfdllen in Bukunft vorzuheugen. Es wurden daher unter dem Vorwand, die Stadt wegen der Pest, die sich in Polen ausbreitete, mit Lebens : Mitteln zu versehen , auf zwen Jahre Magazine angelegt, und alle Aussuhr des Getrends verboten.

#### Beschichte bes Rriegs zwischen Rugland, 14

Endedes Cur, lanbrichen Egndtags.

In Curland gieng in bem britten Diertel Jahr, beffen Beschichte wir in Diesem Theil beschreiben, Der ordentliche Land. tag zu Ende, auf welchem verschiedene okonomische Einriche tungen gemacht, und Die Berrichaft des regierenden Beters beftatiget murde, nachdem Die Rugifche Rauferinn ihren ftand. haften Entschluß, Die Familie von Biron ben der dortigen Res gierung zu erhalten , genugsam an den Sag gelegt hatte.

Menes Rors witter.

Um eben biefe Zeit zogen fich jedoch in Norden neue Bol-Difdes Unge, fen jufammen , welche ein gewaltiges Ungewitter brobeten. Es hatte nemlich das Unfehen, als ob das gute Vernehmen gwie ichen benen Soffen zu Betereburg und Koppenhagen aufgehort hatte, und als ob sich Schweden auf die lettere Seite neigte. Rense Der Ronig von Dannemart machte immittelft mit feiner Ge-

mark.

Königs und mahlinn der Königinn im August eine Repfe nach Altona und der Roniginn Damburg , bey welcher Gelegenheit bon diefen bepden und ans von Dannes Dern Stadten , welche Ihre Majeftaten mit Dero Gegenwart beehrten , prachtige Fenerlichkeiten angestellt murben , und bes fuchten ju Luneburg Die verwittibte Koniginn von Ballis, der Koniginn Mutter, und ben Bergog von Glocester, ihren Bruder Die bon Londen dafelbst angelangt waren; bon da bas Konig. liche Chepaar nach einem furgen Aufenthalt in den Bergogthus mern Schleswig und Solftein wieder nach Roppenhagen jus Unangeneh, ruck fehrte. Raum war der Danische Monarch Dafelbst anges me Radrich, tommen , fo erhielt er burd ben Capitain Lieutenant bes Gees ten von der wefens und Benerale Adjutanten Gr. Majeftat, Grafen von Der Danischen Molke, den der Admiral Raas abgeschickt hatte, die unanges nehme Nachricht , daß das Danische Geschwader durch einen bettigen Sturm genothiget worden ware, sich von ben Allgie rifchen Ruften guruck zu gieben, und daß es fich zwar wiederum Dahin begeben, aber sowohl wegen ber Rrankheiten, welche uns ter dem Schifes Bolk herrschten, als auch weil die Bombars Dier. Galliotten ju leicht maren, und baher vieles ausgestanden hatten, neuerdingen hatte abziehen muffen. Doch berichtete

Die

Klotte vor Maier.

. .

der Anführer des Geschwaders, daß ler zwo Fregatten zurückt gelassen hatte, vor diesem barbarischen Seehafen zu kreußen, und begehrte eine Verstärkung von zwey Kriegs. Schiffen und einer Bombardier. Galliotte, welches sogleich bewilliget, und hiernächst eine grosse Menge Canonen auf dem Holm einges schifft wurde.

Es sen jedoch, daß die Unternehmung, was die Zuruftuns gen und die dem Admiral Raas angewiesene Macht betrift, schlecht angegriffen wurde, oder daß das Danische Ministes rium mit Entlassung der Gees Officiers, Die in Rußische Diens fte tretten wollten, ju frevgebig war, welches von einigen als eine der Reutralitat offenbar zuwiderlauffende Sache angefeben wurde, oder daß die wegen Theilung des Bergogthums Bols ftein neuerdingen mit Mofcau entstandene Mighelligkeiten Dage Unlaß gaben, fo schickte der Ronig den isten Septemb. durch eine Staffette von Dirschholm ein eigenhandiges Schreiben an den Grafen von Bernstorf nach Roppenhagen, wordurch er ibne in den gnadigsten Ausdrucken seines gedoppelten Umts als Ministers der auswärtigen Angelegenheiten und Borfiehers Der Deutschen Canglen entließ, mit angehangtem Befehl, ferner dem Geheimen Rath benzuwohnen, welches jedoch der Graf gleichfalls ben bem Ronig verbat, der es ihm mit einem Behalt von 6000. Reichsthaler bewilligte. Es wurde auch dem Grafen von Laurwigen Die Wurde eines erften Albaeordneten der Admiralität abg-nommen, und der Admiral Romiling an feine Stelle gefett. Der Graf von Sort mußte gleichfalls feis ne Stelle als zwepter Abgeordneter niederlegen', erhielt aber ein Gehalt bon 2000. Reichsthalern. Die Berren bon Schaf, Ghaler und Rantzow wurden zu Mitgliedern bes Koniglichen Geheimen Rathe ernannt. Der General Sauch, erfter Abgeordneter Des allgemeinen Sof . Gerichte , bant. te ab, und begab sich nach Kronenburg. Stelle erhielt der Beneral . Lieutenant Grehler , und der 21dmi

#### Geschichte des Kriege zwischen Rufland, 16

Raas jurra! beruffen.

Admiral wurde aus den Mittellandischen Meer juruck berufen.

Gang Europa fahe ein , baf fich die gangliche Berandes rung des Danischen Ministeriums auf Die Rufische Ungelegen. heiten bezoge, und daß Dieseibe ju Petersburg einen Gindruck machen konnte; dann der Konig von Dannemark schiefte wenie ge Cage hernach feinen General Adjutanten, den Berrn von Warmstatt mit einem Schreiben an die Rapferinn, worinn Er Thre Kanfert. Majestat seiner beständigen Freundschaft versie cherte, und zu erkennen gab, daß die an seinem Hof vor genommene Beranderungen dem guten Bernehmen zwis Schen Ihrer Rapferlichen Majeftat und dem Ronig feinen Eintrag thun, sondern vielmehr gur Befestigung derfelben Dies nen follte.

Tob bes bes rühmten ren.

In eben diesen Sagen bezahlte der berühmte Mordische Greiß, von welchem feit einigen Jahren fo vieles geredet wor-Drattenberg den ift, zu Marhus die Schuld der Natur. Er hieß Christian in einem Alter Jacob Drakenberg, und war 146. Jahr alt. Im Jahr 1624. wurde er ju Stavanger in Morwegen gebohren, lebte bis 1737. im ledigen Stande, und heurathete in Diesem Jahr in einem Alter von 113. Jahren eine Witte von 60. Jahren. In dem letten Jahre feines Lebens wurde er ofters von Dersonen vom hochsten Rang besucht, die begierig waren, ihn ju feben, und mit ihm zu reden, und zu Londen wurde fein Bild. niß vor vielen Jahren in Kupfer gestochen.

aasin su Stralfund in Die Luft aes fprenat.

Un dem Schwedischen Sofe herrschte in den oben angezeigten Monaten eine vollkommene Rube, und die Silber = und Pulver Mas Gifen Bergwerke, aus welchen die Schweden ihre meifte Reiche thumer gieben, gaben reiche Ausbeute. Die Stadt Stralfung betraf den 7ten August des Morgens um 8. Uhr ein groffes Ungluck. Bon ungefähr gieng in dem dortigen Pulver. Magazin Feuer aus, wovon es mit einem fürchterlichen Rnall in die Luft flog. Fast alle Häuser der Stadt wurden mehr oder weniger beschädiget, ein Constabler verlohr das Leben, und viele wurden verwundet, oder sonst übel zugerichtet.

Wenige Tage zuvor war der Prinz Heinrich von Preußen zu Stockholm angelangt, und hatte seinen Aufenthalt zu Drotningholm, in dem anmuthigen Schloß Ihrer Schwedisschen Majestäten genommen. Man stellte Ihm zu Ehren versschiedene prächtigste Feste an, und eine Krankheit seiner Schwesster der Königinn machte, dat er einige Tage länger, als er vorhatte, an diesem Hof verweilte. Nachdem Sie wieder hers gestellet war, so renste der Prinz den 26. Sept. wieder ab, und gieng zu Wasser auf einem prächtigen Königlichen Jahrzeug nach Petersburg, wohin er während seines Aussenthalts zu Stocksholm von Catharina II. eingeladen worden war.



## Zwentes Capitel.

Fürchterliche Rriegs; Rüftungen der Höfe zu Wien und Berlin. Prop blematische Bewegungen ihrer Böller; deren Lager. Gebnrt des ersten Sohns des Prinzen von Preussen. Zusammenkunst des Kansssers mit dem König von Preussen; Beschreibung derselben. Wieders zusammenkunst der Kanserlichen Familie zu Wien. Erzscherzog Maximilian Coadjutor des Deutsch: Ordens: Meisters. Bortresliche Einrichtungen zu Wien, die Handlung, den Feldbau, die Wissen, schaften, die Künste und theologische Studia betreffend. Tod des Herzogs Clemens von Bapern. Geburt einer Prinzessinn von Braunschweig. Grosser Schade in Deutschland, durch Ueberschwemsmungen angerichtet. Sache von St. Remo auf dem Reichs: Tag.

Der Rriegogeschichte IX. Th.

Arreast is fittigen des Wiener und Berliner DO 18.

The Sterlice oo begierig Europa auf die Angelegenheiten der Nordischen Hofe in diesen Monaten war, so groß war die Erwartung in Ansehung des Wiener und Berliner Sofs. Die zahlreiche und zu allen Unternehmungen in beständiger Bereite schaft stehende Boiter, die sie auf den Beinen bierten, die ime mer startere Vermehrung derselben, die groffe Rosten, so dare auf verwandt wurden, gaben Unlaß zu einer allgemeinen Vermuthung, daß diese beede Sofe einen Entwurf zu wichtigen Une ternehmungen gemacht hatten, und daß foldes die Urfache des Aufenthales nicht weniger Desterreichischen und Pre gischen Mroblematie Bolker auf den Grangen von Polen mare. Gelbit Diejenige iche Demes Desterreichische Bolter, welche auf einer andern Geite einen gungenibrer Cordon auf den Grangen von Siebenburgen und Ungarn gezogen katten, bezogen mit allem ihrem Geschütz die für sie ause Deren Lager, gesteckte Lager, wovon eines ben Calmag nicht weit von Bermannstatt mar, und richteten ihr bornehinstes Augenmert auf die Grangen der Wallachen.

Wolfer.

Die viele Erklarungen und Versicherungen Gr. Preußie schen Majestat in Absicht auf Die Polnische Ungelegenheiten, und vornemlich Dero standhafter Entschluß, den Ronig Ponia. toweffi auf dem Ehron zu erhalten, mußten nothwendig zu ale lerhand Gedanken in Diesem Ronigreich Unlaß geben. Die Ro. nigliche Volker hielten verschiedene Lager ben Weding, ben Charlottenburg, ben Potsdam und in Schlesien, und ben jes Dem derfelben murden fie in Gegenwart des unermudeten Mos Geburt bes narchen in den Waffen geubt , beffen Wunfche durch die Ge-

erften Sohns burt des Dringen Theodorich 20 Ihelm, Den Die Bemahlinn des Des Pringen Pringen von Preuffen, feines Meffen und Thronfolgers, den von Preussen gten Aug. zur Welt brachte, in ihre Erfüllung giengen.

> Die so erwunschte Geburt Dieses Dringen, beffen Cauf. Pathen der Rayfer , Die Rayferinn von Rugland , der Ronig felbst , deffen Bruder ber Dring Deinrich, Die Pringefinn von Dru

Oranien und Nassau, und der Pring von Pfalt-Zwenbrücken waren , wurde mit aufferordentlicher Pracht gefenret. Die Rußische Ranferinn ernannte ihn alsobald jum Ritter des St. Undreas Orden, ein Defto merkwürdigerer Umftand, weil man fein dergleichen Benfpiel hatte, und bewieß dem bevollmächtigs ten Preußischen Minister an ihrem Sof, dem Grafen von Solms, groffere Ehre, ale fonft feinem auswartigen Minister erwiesen wird.

Raum maren die Fenerlichkeiten borben, fo renfte ber Ro. Busammens nig von Berlin ab, fam den 21ften ju Breflau an, nahm die funft bes Bestungswerke bon Glag in Alugenschein, und begab sich ju Rinfere und Dem Desterreichischen Lager ben Reustadt, um den Rapfer Jo, von Preussen. feph II. ju besuchen, ju welchem Ende auf Befehl Ihrer Rapferlichen Maiestat, welche in den vorhergehenden Eagen ih. re Rolfer in dem Lager ben Hollisch unweit Olmus, der Hauptstadt in Mahren, in den Waffen geubt hatten, auf jeder Post die nothige Pferde in Bereitschaft stunden.

Wir hoffen unfern Lefern einen Gefallen gu thun, wann wir die Zusammenkunft der beeben erhabenen Monarchen nach allen ihren Umftanden genauer beschreiben, um so mehr ba in feiner Zeitung eine umftandliche Nachricht davon vorgefome men ift.

Se. Preußische Majestat tamen ben gten Gept. Nachmit Befdreibung tags um 3. Uhr in der Stadt Reuftadt an, deren bornehmfte berfelben. Straffen jum Empfang des Ranfers und Gr. Majeftat vorläufig gepflastert worden waren, und wo 3. Pallaste zubereitet ftunden, welche miteinander jufammen hiengen, und ein gur Wohnung Des Konigs bestimmtes Schloß ausmachten , das mit dem koftbarften Sausrath, der ju dem Ende von Bien das hin gebracht wurde, ausgeschmuckt mar.

#### 20 Geschichte des Kriegs zwischen Rugland,

Alls der Ronig bis ju dem Plat gekommen mar, wo Seis ne Kanserl. Majestat wohnten, so stieg er aus seinem Wagen, und der Kapfer, der Seine Majeftat bon dem Genfter aus fahe, gieng ihm entgegen. Die ween Monarchen beschleunige ten ihre Schritte bergestalt, daß sie einander mitten auf dem Plat begegneten. Dier umarmten fie einander in Begenmart ungabliger Zuschauer, und der Ronig machte bem Ranfer eines der huldreichsten Complimente. Seine Rapferl. Majestat nahmen den Breufischen Monarchen bep der Sand, und fagten ju ihm auf Franzosisch: Ohne Ceremonien, erlauben Sie mir, daß ich Sie in Ihr Zaus führe. Der König machte ein Gegen. Compliment, und sagte: Er wollte dem Rapfer seis ne Aufwartung in feinem Zaus machen, allein es murde ihm nicht zugestanden, und der Ranfer führte ihn in Die fur ihn zugerichtete Wohnung. Bier hielt sich der Rapfer einige Alus genblicke auf, sodann giengen beede Monarchen in den Vallaft ihrer Rapferlichen Majestat, wo sie mit ihrem anfehnlichen Befolge ju Mittag speiseten. Mit dem Ranser waren deffen Schwas ger der Bergog Albrecht von Sachsen, Lefchen, der gurft von Kaunit der Reld, Marschall Graf von Lasco, \*) der Obere Stallmeister Graf von Dietrichstein, der General : Lieutenant Laudhon, der Poniatowski \*\*), ein Bruder des Ronigs Stanis laus Augusts von Polen, der Fürst Carl von Lichterstein \*\*\*), ber General Nostis, der General Vellegrini, Der General But

<sup>\*)</sup> Er wurde turg juvor jum Ritter bes goldenen Blieffes ernannt', und befam con Ihrer Rapferl. Ronigl. Apostolischen Majestat die Ordens Zeichen gang mit Selsteinen befest jum Geschenke.

<sup>&</sup>quot;) General Lientenant der Desterreichischen Armeen , von welchem nebft dem Marquis Stampa die zwente Linie angesubrt murde.

<sup>\*\*\*)</sup> Gener le Lieutenant, Der nebst dem Generale Lieutenant Marquis. Butta die enfte Linie ansuhrte.

Butler, und ber Sohn Gr. Ercelleng des Fürsten von Raus nig, ber furg zuvor von feiner Gefandschaft an dem Romgtie den Hof zu Meavel nach Wien zurud gekommen mar. Ronig brachte den Pringen von Preuffen, feinen Deffen, den Dringen Gerdinand, Gr Majestat Bruder, den Erbe Pringen von Braunschweig, und den Pringen Leopold von Braunschweig mit fich, auffer welchen auch der General Lentelus und die Felde Aldiutanten gedachter Prinzen daben waren.

Der Ronig von Preuffen trug weisse Desterreichische Unie form mit Gilber gestickt. Auf gleiche Weise war ber Pring von Preuffen und der Pring Ferdinand gekleidet. Der Erbe Dring und der Pring Leopold von Braunschweig hatten gleiche falls weisse Uniform an, die mit Gilber verbramt war, und bas gange Befolg war in eben biefer weiffen Uniform, aber ohne Borten und Studwerk. Der Bergog von Glocester, Bruder Gr. Groß Brittannischen Majestat, ber ein wenig por dem Konig im Lager angekommen war, trug die neme liche weisse Uniform mit Gilber verbramt, wie Die Prinzen bon Braunschweig.

Der König hatte nicht mehr als 3. Bediente in gang eine facher grauer Lieberen mit weissen Andpfen, und unbordirten Buten, feinen Guticher, feinen Suf. Schmid, und zween Stallknechte ben fich, welche auf Die Sand Pferde, Die der Ronig ju feinem Gebrauch babin bringen ließ, Achtung ju geben hatten.

Des Nachmittags war Gesellschaft bis zur Opernzeit. Der hof gieng zu Ruß dahin, und es wurde auf einer hole gernen Schaubuhne, Die zu Diefer einzigen Gelegenheit bey dem offentlichen Stadthause gebaut wurde, die komische Oper des Hrn. D Carl Goldoni von Venedig, die kleine Grafinn, betittelt, samt einem neuen Ballet von Noverre vorgestellt. C 3

# 22 Geschichte des Kriegs zwischen Rufland,

Um folgenden Lage des Morgens um 6. Uhr begaben sich die bende Monarchen mit ihrem Befolge zu Pferdt in das Lager\*). Die Kriegs . Uebungen und Bewegungen der Goldas ten dauerten jedoch an Diesem Lage nicht lang, weil man die Bolfer zu wichtigern Dingen auf den andern Sag auffparen wollte. Rach denen Uebungen, worüber fich der Konig febr veranugt bezeugte, mußten alle Bolter vor ihren Majestaten vorben ziehen, welche sie zu Fuß in Augenschein zu nehmen gerus heten, und gu dem Ende bon ihren Pferdten abffeigen. Ronig bewunderte vornemlich die Schonheit der Grengbiers, und sagte zu dem Kanser: Jeder Grenadier Buer Majestät ist ein Sohn des Mars. Nachdem die Kriegs Urbungen porben maren, fo murde ju Mittag gespeiset, und die beede Monarchen begaben sich des Albend in die Oper, worinn Die Baurinn am hof bes herrn Goldoni, und das Ballet Diana und Endimien von gedachtem Noverre vorgestellt murde.

Den zien Tag erhub sich der Hof Morgens um 2. Uhr in das Lager, allein zum Unglück war das Wetter sehr regnerisch, und ohnerachtet die Völker ihre vornehmste Kriege. Ues dung angefangen hatten, so nahm doch der Regen dergestalt überhand, daß man sie nach 4. Uhr wieder mußte einrucken lass sen. Ueber diesen unvermutheten Zufall bezeugten die becde Monarchen ein grosses Mißvergnügen, um so mehr, da die Beswegungen der Soldaten sehr schon senn sollten, und der besrühmte Beneral Laudhon Obers Besehlshaber alle Mühe angeswandt hatte, dem König zu gefallen, und die Kayserliche Volsser

<sup>\*)</sup> Es bestund aus ungefähr 30000. Mann, nemlich 11. Regimentern Fußvolks, und 10. Regimentern Neuteren, ausser dem Artille; rie: Corps. Die Generale Pukausen, Mistrowsky, Wartens; leben, Cillier, Respan, Wallis, und Fürst Salkowski vertraten die Stelle der Brigadiers.

fer in ihrem grösten Glanz darzustellen. Allein der Regen war so stark, daß man zulest keine einzige Flinte mehr loßschiessen, und keinen Schritt mehr thun konnte, ohne auszugluschen, oder in den Roth zu sienken. Zu gleicher Zeit brach ein heftiges Ungewitter aus; die beede Monarchen wurden von dem R gen, welcher 4. ganzer Stunden ohne Auftdoren dauerte, durchaus naß, und die Völker litzen dardurch einen beträchtlichen Versluft, indem sie alle neue Uniformen anhatten, welche ganz vers dorben wurden.

Thre Majestaten kehrten wieder nach Neustatt guruck, sveiseten daselbit mitemander zu Mittage, und wichen niemals pon einander, wie sie dann auch im Lager beständig benfammen gemesen maren. Des Albends wurde auf Begehren des Konigs abermal die fleine Grafinn, und das Ballet Diana und Endimien aufgeführt. Der Regen dauerte die gange Nacht, den folgenden Eag, und auch denselbigen Abend fort, und das Wasser nahm in dem Lager dergestalt zu, daß viele Nattaillons ihre Bezelte abschlagen mußten. Man konnte ale fo die Kriege - Uebungen zu groffem Diffallen Ihrer Dajeftaten auch den folgenden Lag nicht vollziehen. Der Rouser machte mit den Pringen, des ublen Wetters ungeachtet, Des Morgens um 6. Uhr einen Spakier, Bang. Der König blieb in feinem Rimmer, und des Abends sahen die beede Monarchen nochmals Die kleine Grafinn und das erste Ballet des berühmten Dos Diese Gelegenheit war für den oben a nannten Ballet meifter febr erwunscht, dann er feste fich ben dem huldreichen Dreußischen Monarchen wieder in Gnaden, und hatte Die Ehre, ibm fein Buch über bas Cangen zuzueignen.

Nachdem das Schauspiel geendiget war, so ließ der Kanser die ganze Gesellschaft der Schauspieler und Länzer auf das Parsterre herunter kommen, und stellte sie dem König vor, der ihnen großmuthiger Weise viele Hössichkeiten erwies.

Den

#### 24 Geschichte des Kriegs zwischen Rußland,

Den zien Morgens um 5. Uhr renfte der König wieder ab, und die Berabscheidung der beeden Monarchen ware aufe serst zärtlichst, als welche einander mit den lebhaftesten Zeichen der Bewunderung und Freundschaft verliessen. Die Geschenke, welche Seine Preußische Majestät durch den General Lentulus austheilen ließen, waren folgende:

Dem Grafen von Dietrichstein ein goldenes Futteral mit Sbelfteinen besett, und einen Ring mit dem Bildnif Des Ros nigs, worüber statt des Ernstalls ein groffer Edelstein mar. Dem Feld Marschall Grafen von Lasen zwen Pferdte mit zwo prächtigen Schabracken, wovon die eine roth und mit Gold aes stickt mar, wie die Uniform Dieses Generals ift, und die andes re gelb mit Gilber gestickt, wie die Uniform feines Regiments, nemlich was die Karbe der Aufschläge betrift; dann die Uniform der Oesterreichischen Völker an und vor sich selbst ist durchaus weiß. Dem General Laudhon zwey Pferdte. Dem General von Sajassa auch zwen Pferote. Dem General Butcler ein goldenes Futteral mit Edelsteinen von strohgelber Farbe. nen Kürsten Voniatowski und Lichtenstein, jedem eine goldene Uhr mit Edelsteinen befest. Den beeden Sof. Cammerdienern, Die den Konig an der Cafel bedienten, jedem eine goldene Uhr, und das nemliche den zwenen Laquaien, welche Seiner Majestat des Abends vorleuchteten. Der Bache, welche vor dem offentlichen Pallast stund, ließ der König täglich 30. Dus caten geben, und hundert Ducaten empfieng der Gigenthumer feines Daufes.

Seine Ercellenz der Herr Kurst von Kaunis Rittberg war fast zwo Stunden in dem Hause des Königs, auch redeten Se. Majestät sehr vieles offentlich mit ihm.

Das Lager war sehr glanzend; die bende Monarchen bes zeugten das große Wohlgefallen darüber, und der General Laudhon

Laubhon wurde durchgehends von jedermann gerühmt, wer Erlaubniß hatte, in das Lager zu gehen, dann Seine Majestät der Kanser befahlen, verschiedene Personen aus demselben wege zuschaffen, welche nichts daselbst zu thun hatten, und ohne Erlaubniß eingeschlichen waren. Dessen ungeachtet war der Zulauf der Zuschauer unbegreissich, und die Lebensmittel sehr theuer.

Das Gefolg bes Königs, das ift, die geringere Officiers, und die Bediente der Prinzen wurden von dem Kapferl. Sof auf Silber Sefchirr für jedes Essen mit 30. Gerüchten gespeisset, und mit allen Arten von fremden und Lockaver Weinen versehen, daher auch diese über die ihnen wiederfahrene Ehre sehr vergnügt waren. Darneben gieng alles auf das ordents lichste und prächtigste zu, wie dann diese Feperlichkeiten eine halbe Million Gulden gekostet haben.

Seine Preußische Majestät wurden das Theater nicht übers gangen haben, allein der Kauser hatte den Schauspielern und allen übrigen verboten, etwas anzunehmen. Dagegen liessen Seine Kauserliche Majestät denselben 25000. Ducaten ausstheilen, also daß der Opermeister 100. Ducaten und ein golden nes Futteral, Noverre 200., seder Schauspieler 100. und ses der Länzer eben so viel Ducaten bekam. Jeder Sänz r beskam 50. Ducaten, und das nemliche die Schauspielerinnen, Länzerinnen und Sänzerinnen.

Mach der Abreuse des Königs ließ der Kanser den samtlischen Personen vom Theater eine Mahlzeit zurichten, woben er das Bergnügen hatte, selbst um die Tafel herum zu gehen, und mit ihnen auf das höslichste zu reden.

Der König kehrte, nachdem diese Zusammenkunft zu bees berseitigem Vergnügen vorben war, nach Potsdam zurück, Der Rviegogeschichte IX. Th.

wo er ben 25sten anlangte, und einen Besuch von der verwits tibten Churfürstinn von Sachsen erhielt. Es wurden diesen Pringeffinn zu Ehren prachtige Reverlichkeiten angestellt, worauf fie den sten October wieder nach Dreften guruck reufte.

Wenige Stunden nach ber Abrevse bes Konias von Neufabt geschahe auch die Abrense des Ransers, der sich ju feinem andern Lager in Bohmen ber Prag erhob, um daffelbe in Que genschein zu nehmen, und die Bewegungen der Goldaten angu-Er besichtigte hierauf Die neue Bestungswerke von Königsgrätz, an welchen noch gearbeitet wurde; und dieses ale les wurde von Gr. Kapferl. Majeffat mit fo groffer Befchwin-Digkeit vollzogen, daß Höchstdieselbe den 17ten wieder zu Wien waren, wohin der Derzog von Glocester bereits vorausgegane Es kam auch der Pring Rarl von Sachsen, Berjog von Curland, dahin; ingleichem hielt fich feit dem 4ten Jul. ber Groß. Herzog von Cofcana mit seiner Gemablinn Der Groß. Derzoginn daselbst auf, welcher, um des Ceremoniells willen, nicht ju dem Lager bey Neuftadt fam. Singegen mas ren Ihre Königliche Hoheiten der Bergog Karl von Lothringen. und die Pringefinn Charlotte, beffen Schwester, wieder nach ihrem Wohnsis zu Bruffel und Mons in dem Desterreichischen Klandern abgerenkt.

Eric Derioq Coadjutor des Deutscha Drbens:Meis gers.

Die Veranlassung, bag biefer Bergog nach Wien gekome Maximilian men , war die feverliche Sandlung , die den gten Julii vorgenommen wurde, da der Erg. Herzog Maximilian von Seiner Wurde als Ritter und Coadjutor des Deutsch- Drdens. Meis fters ( welches eben diefer Ber og ift ) Befit nahm, eine Sande lung, welche seit 158. Jahren nicht geschehen war, und von ber Kanserinn Koniginn als Mutter unter andern mit Wieder holung des berühmten Kestins ju Belvedere den iften Abril. das wir im vorhergehenden Theil beschrieben haben, auf das prächtigste begangen murte. Es wurden bey diefer Gelegenhait heit zwo Dent. Mungen geprägt. Die eine stellte auf der einen Seite das Bildniß des Berzogs Karls von Lothringen vor, mit dieser Umschrift:

Carolus D. Lotharingæ.

Magnus ordinis Teutonici

Magister.

und auf der andern Seite das Bildnif des Durchlauchtigsten Coadjutors mit diesen Worten:

Maxim. A. A. Elect. In. Coadj. Admin. M. Mag. Bor. German. et Ital.

Herum stund: Acclamant Om. Vot. III. Oct. 1769. insig. IX. Jul. 1770.

Die zwepte Denk Munze zeigte die Wieder Zusammen. Wiederzuskunft der Kanserlichen Familie in der Haupt Stadt an. Auf sammenkunst der einen Seite sahe man das Bildniß des Kansers und der der Kanserl. Kanserinn Königinn, mit dieser Umschrift: Josephus II. Ma. Familie zu ria Theresia Aug. Auf der Kückseiter war ein Merkur, der Wurch die Luft flog, und in der Ferne ein Theil der Stadt Wien, mit diesen Worten: Hilaritas publica, und der Umsschrift: Oh Advent. Aug. Princip. ex Hetruria et Belgio. Vindob. Mense Julio 1770.

Während dieser Fenerlichkeiten und Versorgungen der Des Vortrestiche sterreichischen Familie wurden von Ihren Kapserl. Majestäten Anstalten zu neue und erhabene Unstalten zur Ausbreitung der Handlung, Wien die der Künste, der Wissenschaften und des Feldbaues in ihren Handlund u. Staaten gemacht. Man errichtete zu Wien ein besonderes s. w. betrese Umt der Wissenschaften und Künste, dessen sin besonderes s. w. betrese Umt der Wissenschaften und Künste, dessen Saupt Albssicht dahin gehet, alle nühliche Ersindungen, die Werke der besten Künstler, die Werkzeuge, Maschienen und Kisse, so zur Beschreung der Künste dienen können, die den Ackerbau, das Haushaltungswesen und den Bau der Bergwerke betressende

Entbeckungen, die von den Afademien vorgelegte Kragen, furk alles, was jur Aufnahme der Manufakturen, der Sandlung, ber Schiffarth u. f. w. behulflich feyn mag, ju unterfuchen. Es murde hiernachit eine Sandlungs, Schule gestiftet, mo 26. junge Leute auf Roften Ihrer Ranferl. Majestat unterhalten, und in allen fir einen Raufmann nothigen Renntniffen untere richtet werden , und das Seminarium bestätiget , worinn die Land, Schulmeifter fich vorher felbft muffen Unweifung geben laffen, ebe fie andere unterrichten Darfen. Auch wurde eine Dritte nicht weniger lobenswurdige Unffalt jum Beffen bes Reibbaues gemacht. Man errichtete nemlich eine Schule, worinn die Sohne der Landleute und fie felbft Lehrmeiffer fine ben, die ihnen einen rechten, deutlichen und genauen Lebre Bee ariff der vornehmften Cheile ihrer Sandthierung, bas ift, von Unbauung des Landes, von den verschiedenen Gigenschaften Des Erdreiche, von dem Wachsthum der Pflanzen u. f. w. bene bringen. Bu einer jeden Diefer Unftalten festen Ibre Rauferl. Ronigl. Majestat einen Fond von 3000. fl. bes Sahrs aus, ber nach Beschaffenheit der Umftande noch bermehrt werden Um endlich Diejenige Vorurtheile, fo fich in den Bif. fenschaften eingeschlichen natten, aus den Desterreichischen Schulen ju verbannen, fo fabe man fich um gelehrte Danner um, Dieselbe burch ihren Vorrag zu bestreiten, und Die gegenseitie ge Wahrheiten an ihre Stelle zu fegen. Die vornehmfte Catholische Sofe in Europa waren bereits überzeugt, wie schlecht bas ben den theologischen, canonischen und moralischen Facule taten eingeführte Suftem beschaffen wore, und die Rauferinn Königinn war eine der ersten , welche nicht nur das Berbot verschiedener Bucher von dergleichen Materien in ihren Stage ten unterflüßte, sondern auch den Bedacht darauf nahm, Die - Universität zu Bien mit gelehrteren Gotteggelehrten und Cano. niften zu besetzen. Es wurde bev diefen Umftanden in einem Buch, das den Sitel hat: Synopsis doctrinæ &c. \*) eine Urt

Bir werben bavon in bem nachften Theil reden.

von Besetz oder Coder bekannt gemacht, das den Candidaten, welche einen Theologischen Grad auf der dortigen Universität erlangen wollen, zur Richtschnur und Muster dienen soll. Dieses Werk missiel dem Hof zu Rom sehr, allein zu Wien wurde darob gehalten, und keine weitere Alenderung deswegen vorgenommen.

Auch an andern Hofen in Deutschland wurden nicht mes Rene Einstellen fobenswurdige okonomische Einrichtungen gemacht. Seis richtungenin ne Churfurfil. Durchlaucht von Bayern gaben deren verschies Bayern. Dene heraus, welche die Stofter in ihren Staaten betrafen, um denen Unterthanen Erleichterung zu verschaffen, wie dann insbesondere die Bettels Ordens Beistliche eingeschränkt, und die Einsteller abgeschaft wurden.

Den oten August farb ber Bergog Clemens Franz De Tob beethers Daula von Bayern, Der feit 14. Jahren franklich mar, an joge Clemens Den Rolgen langmuriger Bichter, wozu eine Bruft. Baffer, von Bayern. fucht tam. Die vieljahrige Rranklichkeit Diefes Pringen hatte Die vortrefliche Eigenschaften seines Bergens und seines Beiftes nicht geschwächt. Er hatte ju feinem Bergnugen eine Ungahl Runftler angenommen, denen er Besoldungen gab, und war den roten April 1722. gebohren. Gein Berr Vater war der Bergog Ferdinand, ein Bruder des Raufer Rarls des VII., Rater bes regierenden Churfursten, der der einzige noch übrige Pring bon diefem Duchiauchtigsten Saufe in Deutschland iff. Den 17ten Jenner 1742, hatte er fich mit Amalia Maria Unna, einer Pringefinn von Gulgbach vermahlt, allein die aus diefer Che erzeugte Sohne ftarben alle. Er mar Broße Meister des St. Michael. Ordens, in welcher Stelle ihme ber Churfurst folgte.

Bu gleicher Zeit , als zu Munchen der Verlust eines so Geburteiner großmuthigen Prinzen bedauret wurde, war zu Braunschweig Prinzesinn v. alles Braunschw.

·Caffelischer

alles in Freuden über Die Geburt ber Pringeffinn Augusta , Die ben isten August von der dortigen Erb. Pringeffinn gur Belt Meuerheffen gebracht wurde; und vier Tage juvor stiftete der Land. Graf von Beffen Caffel aus Gelegenheit feines Geburtstags einen Ritterorben. neuen Ritter : Orden unter dem Ramen des guldenen Cowen, in welchen fogleich 26. Ritter aufgenommen wurden.

Groffer Schade in Deutschland und Donaers

richtet.

Uebrigens litte Deutschland in diefem Wiertelfahr groffen Schaben burch bas Austretten ber Bluffe , und burch die ges waltige Donnerwetter, welche vielen Perfonen ju Wien, Prag, durch lieber: Berlin, Dregden: Meiffen, und anderer Orten das Leben fofteten. Die Ueberschwemmungen der Berg. Straffe in den Bewetter ange: genden bon Worms, Mannheim, Speper, und in der Marge graffchaft Baaden verheerten vieles gand, und verurfachten eine Theurung in betrübte Theurung des Getrendes und der gutterung, fo daß einigen Ges Die Bauersleute an verschiedenen Orten von Brod und Wurs genden von geln leben, und ihr Bieb abichaffen mußten, weil fie es nicht Deutschland. erhalten fonnten.

Reicheschluk

Bu gleicher Beit tam auf bem Reichs. Sag die fo bekanne in der bekannt te Sache von St. Remo vor. Der Bevollmächtigte diefer ten Sache von Stadt, Herr von Munstener, machte nicht nur beständige Vorstellungen , daß der Schluß, wodurch die Stadt als ein Reichs, Leben erkannt wurde, vollzogen werden mochte, sone bern da auch von Seiten ber Benuefer dem Reichs- Lag vorgestellt worden war, daß die St. Remascer mit der Genuesie fchen Regierung gufrieden maren , fo übergab gedachter Bevoll. machtigter dem Directorial Befandeen eine eigenhandige Schrift, Die von 2500. Burgern unterschrieben war, welche fortsuhren, fich über die Gewaltthatigkeiten Der Genuefer ju beklagen, als Die alle ihre Obrigkeiten, und nicht nur ihr aus 100. Burgern bestehendes Parlament, sondern auch den aus 12. Geschlech. tern bestehenden Regierungs , Rath abgeschaft hatten. beschwerten sie sich über viele andere Dinge, und erklarten ends

lich, daß sie bloß die Ehrfurcht gegen Seine Rayserl. Majestät abhielte, sich selbst Rache zu verschaffen. Nachdem also alle diese Sachen untersucht waren, so wurde die Sache durch einen Reichs. Schluß vom 21sten August in das Reine gebracht, und der Kauser gebeten, "gedachter Stadt (zufolge der vor "hergehenden Kapserlichen Verfügungen) ferner Dero hohen "Schuß wider die Republik Genua auf die kräftigste Weise ans "gedeihen zu lassen, und hierinn die Rechte und Privilegien des "Reichs genau zu handhaben.

#### MERCHARICA CONTRACTOR MARKET TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

## Drittes Capitel.

Zusammenhang der Angelegenheiten von Italien, Frankreich, Spanien und Engelland. Zustand der Sachen in dem Archipelagus. Sees Treffen zum Berlust der Ottomannischen Flotte, die sich nach Siesme flüchtet, wo sie verbrannt wird. Steiches Schieksal dieser Stadt und Bestung. Rußische Schiffe sperren die Meer. Enge ben den Dardanellen. Seerauber. Manischt des Außischen Ober. Besehls; habers wider sie. Rußisches Seschwader gegen Lemnos. Capitains Bassa abgesent.

Dierteljahr, davon wir reden, ju erzählen, was in dem Angelegen: Dierteljahr, davon wir reden, in Italien vorgefallen beiten v. Italien, und so ann weiter nach Spanien, Frankreich und lien, Spanien, Engelland fortzugehen; allein die Angelegenheiten dieser Länder Frankreich und hangen mit dem nächsten Vierteljahr, womit wir das Jahr auf den nächs beschließen werden, so genau zusammen, daß wir sie auf den sten Theil folgenden Ereil verschieben mussen, um sie nicht aus neue zu verschoben. unterbrechen, welches wir nicht gerne thun möchten.

Ausserdem sind die Begebenheiten in dem Archivelagus von dem Monat Julius allzu wichtig, als daß wir sie auf eie nen andern Theil versparen konnten. Die Rufische Sabrbue der konnen von diesem Monat eine der merkwurdigften Beges benheiten melden, die nur immer erzählt werden können, und Die wir aus den genauesten und glaubwürdigsten Nachrichten nach allen ihren Umständen beschreiben wollen.

Wir haben bereits gesehen, daß sich der Capitain-Bassa,

Buftanb ber lagus.

Saden in nach berichiedenen fleinen Borfallen groifden dem Rufifchen bem Archipe, und Ottomannischen Geschwader, wider den Rath des Haffan-Bey und Giaffer Ben, zweper wohlerfahrnen Befehlshaber, mit seinem Geschwader in den Canal von Scio gegen der Stadt Smirna in Caramanien habe guruck gieben, und das felbst vor Anker legen wollen. Dier thund nun die Klotte in Schlacht Dronung in Gestalt eines offenen halben Mondes mit ihren beeden Klugeln, Die durch Sandbanke und Klippen, melde bem Waller gleich maren, bergestalt bedeckt murden, daß weder der eine noch der andere umfahren werden konnte. Den sten Julii Morgens um 4. Uhr tam bas Rufische Ge fcmader jum Vorschein, die Stellung der feindlichen Blotte ju beobachten, und wurde gewahr, daß kein anderes Mittel was re, derselben bevaukommen, ausser in den Mittelpunkt einzus bringen, woben es sich einem drenfachen Reuer, nemlich von den benden Klügeln und von dem Mittelpunkt aussegen mußte. Die Rufische Klotte bestund aus einem Schiff von 80., acht Schiffen von 66. und seche Fregatten von 24. bis 16. Canos nen, dahingegen die Ottomannische aus 25. Seegeln, nemlich 5. Schiffen von 80. Canonen, to. von 74. Canonen, und der Ueberrest aus Fregatten und Galeeren bestund. Ginige der Ote tomannischen Schiffe maren neu, und hatten lauter metallene, und auch schwerere Canonen, als die Rufische. Zwischen dies fen benden Klotten tam es dann zu einem entscheidenden Erefe Um II. Uhr des Vormittags fand sich das gange Rußie

Entscheis dendes Gee Treffen.

fce Geschwader mit wenigem Wind, den es auf dem Rucken batte, im Ungesicht des Eurkischen ein. Der Admiral Spirie toff war an der Spike des Vordertrabs, der Ober Befehlse haber Graf Alexius von Orloff führte die Haupt-Klotte an, und der Contre-Admiral Etphingston hatte den Nachtrab uns ter sich. Der Admiral Spiritoff gieng mit seiner Abtheilung, Die aus 3. Schiffen von der Linie bestund, auf den rechten Slus gel des feindlichen Geschwaders loß, der von dem Eurkilchen Vice, Admiral angeführt wurde, und drang, ungeachtet des fürchterlichen Canonen , Jeuers der gangen Linie, ohne einen eins sigen Schuß zu thun, so weit vor, daß ihn bennahe das kleis ne Gewehr erreichen konnte. Das Rußische Schiff, Europa genannt, wurde jedoch durch das Turkische Geschüß dergestalt beschädiget, daß es sich auf Vorstellung des Steuermanns, daß er es schlechterdings nicht mehr regieren könnte, zurück zies hen mußte, und also das Admiral. Schiff Eustachius zwischen 3. Keuer fette, wodurch eine Unordnung entstund, und verhins dert wurde, daß gedachtes Schiff nicht fraftig genug unter. flugt werden konnte, wie ohne Diefen Zufall von dem Schiff, die 3. Primaten genannt, worauf der Ober Befehlshaber mar, geschehen senn murde. Dieses hatte mahrend des gangen Ereffens mit 3. feindlichen Schiffen ju ftreiten, Daber es allein 402. Canonenschusse that, die sehr lebhaft beantwortet wurden. Dessen ungeachtet eilte es, so bald als es möglich war, dem Admiral Schiff zu Bulfe, deffen Strickwerk und Mastbaume gang ju Grunde gerichtet maren, und bas bereits viel Bolfs verlohren hatte. Da es nun mit genauer Noth noch regiert werden konnte, so stieß es auf das Eurkische Vice- Abmirale Schiff, auf welches wiederholter malen nicht nur mit dem groffen Geschüß, sondern auch aus dem kleinen Gewehr gefevert wurde. Die bevde Schiffe geriethen wirklich bergestalt aneins ander, daß die Rußische Soldaten und Matrosen die Eurlie iche Flagge von dem Turfischen Schiff herab riffen, und fie dem Admiral brachten. Allein da dieser beständig mit Feuers Der Rriegsgeschichte IX. Th. Rugeln

tete,

Rugeln hatte ichieffen laffen , fo gundete fich endlich bas Burtis sche Schiff an, und ba die Flamme auch bas Rußische ergrief, so flogen alle bende in die Luft. Der Graf Theodor von Ors loff, der Admiral, fein Gohn, und einige Officiers hatten faum Beit, fich in die Schaluppe gu werfen, und entgiengen jum Berluft alfo ber beborftehenden Gefahr. Der Capitain des Aldmirale ber Oteman: Schiffs, herr Crouze, einige Officiers, und ungefahr 40. nischenflotte, Coldaten und Matrosen, welche in die Luft geflogen waren, Ciesme fluch, murden von den Schaluppen wieder aufgefangen, allein Die übrige Mannschaft, Die aus 700. Mann bestund, gieng ju Grunde. Der Berluft bes Schiffs, beffen Befehlshaber fich mit genauer Noth retten fonnte, brachte hiernachft Die gange Eurkische Rlotte in Unordnung, welche fehr beschädigt war, in der Enl die Unter lichtete, Die Seegel ausspannte, und fich in ben Safen von Siesme unter die Canonen der dortigen Bestung fluchtete, die nicht mehr als eine halbe Meile von dem Ort ente fernt war, wo sie sich vor Unter legte.

Diese Entschliessung ber Burten freuete ben Braf Alerius ungemein, dann nun konnte er auf die gangliche Zugrundriche tung des Ottomannischen Geschwaders Rechnung machen. Er achtete daher nicht fur nothig, fie auf ihrem Ruckzug viel zu belästigen, und die Rufische Schiffe begnügten sich mit einem lebhaften Canonen-Feuer, das sie auf den gangen Zug der wo fie bon ber Burfifchen Glotte machten. Alls der Dber Befehlehaber fabe, daß fie gang in ben Safen eingelauffen mare, fo ruckte er mit feiner Glatte bor, und schloß sie dergestalt ein, baß es ihr unmoglich gewesen senn murde, wieder heraus ju tommen, ohne fich in ein neues hochstnachtt eiliges Ereffen einzulassen. Er nahm demnach alle dienliche Maasregeln, die Eurkische Flotte vollig ju Brunde ju richten, und ließ mit groffer Geschwindige feit 3. Brand . Schiffe ausruften , welche jedoch nicht eher als erft den andern Abend gu Stande gebracht werden konnten. Mach Mitternacht um 1. Uhr liefen sie aus, ohnerachtet ber THIS WHITE

Rugifchen eingeschlossen,

Mond sehr helle schien, und wurden von 3. Kriege, Schiffen, der Europa, die inzwischen ausgebessert worden war, der Rae tislam, und der Retrone, nebst einer Kregatte unterstüßt wels che eine Batterie beschiessen sollten, die der Capitain Bassa an dem Lande hatte auswerfen lassen, und mit zwanzig 24. und 36. pfundigen Canonen und einem groffen Stuck, ber Blig genannt, befett war. Der Admiral Greig, Befehlshaber des Schiffs, die 3. Primaten genannt, war der Anführer Dies fer Schiffe. Die Europa war das erfte Schiff, fo an dem Eingang des Safens anlangte, wo es von den Canonen erreicht werden konnte, und sahe sich über eine halbe Stunde ale lein dem Reuer der gesamten Schiffe und der Batterie ausgeseht, welches hinwiederum mit ungahligen Bomben, Keuerkus geln, Carkassen, Racketen und dergleichen beantwortet wurde. Endlich kamen die zwen andere Schiffe dazu, und machten mit den nemlichen Maschinen, wie diejenige, deren sich die Europa

bedient hatte , ein erschröckliches Feuer. Dem Admiral Greig, und verbrant der sich vornemlich Muhe gab, bas Schiff des Capitain, wird. Bassa in Grund zu schiessen, gluckte es endlich, nachdem er eine halbe Stunde auf dasselbe gefeuert hatte, es in Brand ju stecken, so daß diefes Schiff in einem Augenblick eingeaschert Da nun die samtliche übrige Schiffe so nahe daben waren, daß eines das andere bennahe berührte, fo maren fo. gleich 5. andere in Rlammen. Die Brand Schiffe vermehre ten das Reuer, und thaten so gute Wirkung, daß vollends alles in Flammen gerieth, und die Rugische Schiffe, welchen alsobald die gesamte Schaluppen zugeschieft murden, um sich hinweg zu ziehen, wurden in gröster Enl in Siderheit gebracht, damit fie feiner Befahr ausgesett fenn mochten, wann die Eurkische Schiffe in die Luft flogen. Diese giengen insgesamt im Rauch auf, ausgenommen das Schiff des Biaffer Bap von 64. Canonen, das ben dem Nachtrab war, 4. Galeeren, und einige andere kleine Fahrzeuge, welche in die Sande der

E 2

Gieger fielen.

Was

me.

Bas es für ein Schauer, voller Unblick gemefen feve, 25. Schiffe Die mit Pulver , Grangten , Bomben und bergleichen beladen waren, in die Luft fliegen ju feben, wird man fich faum vorstellen konnen. Die Rufifche Schiffe felbft murden erfcuttert, wie bep einem gewaltigen Ungewitter , und die Berge gite terten, von dem erschröcklichen Rnall der Canonen, welche nach. Stidsel ber einander losgiengen, je nachdem sie Feuer fiengen. Bum Une Stadt u. der gluck wurden die Schiffe von dem Wint dergestalt bewegt, Beflung Siefe daß bas meifte Feuer in Die Stadt umt in Die Beftung getrie. ben murde, daher bende ganglich ju Grunde gerichtet murden, nachdem fich die Ginwohner und die Befatung, ohne das geringste mit fich fort zu bringen, hinaus gezogen hatten. Burten mußten gleichfalls alles, mas fie auf den Schiffen hate ten , im Stich laffen , und faum konnte fich der Capitain Baffa und feine vornehmfte Officiere mit einigen Matrofen und Gol-Daten an das gand retten. Der Safen und die Ufer waren gang mit gerftummelten Leichnamen befaet, und es blieben ver-Schiedene taufend gurten im Ereffen und ben der Feuersbrunft. Die Rufische Mannschaft plunderte Die Stadt, machte groffe Beute, nahm 24. groffe metallene Canonen weg, und befrepte

> Die verbrannte Schiffe maren bas Capitain, Schiff 211i, Das Capitain , Schiff Muftafa , Saichem Alicarimi , Pring Mustafa, Alinfon Achmet, Achmet, Emin Mustafa, Barbaroffa, Samisa, Ali Candiali, Meleten, Becher und Muftafa, welche nach ben Namen ihrer Unführer alfo genannt Es wurde hierben von einigen die Anmers wurden. fung gemacht, daß fich Diese groffe Begebenheit an eben bem Orte zugetragen habe, mo ehemals die Griechen die Ueberbleibsel der Perfischen Flotte Des Berres angundeten. nachdem fie ihn geschlagen hatten; allein Die Unmerkung war nicht richtig, bann biefes geschahe ben dem alten Porgeburge Mycale, swischen Sphesus und der Insel Sas mos .

einige 100. Christen. Sclaven.

mos, jenes aber in bem Canal von Ccio an dem Meerbufen pon Smirna.

Rachdem fich die Rufifche Cchiffe, welche in dem Eref. fen am sten Julii beschädiget worden maren, den 7ten und Sten geschwind wieder ausgebeffert batten , fo suchte man. bas Gelchut Der verbrannten Ottomannischen Schiffe auszufischen. Em gleiches murde in Absicht auf bas Rufische Abmiral Schiff versucht, so das nemliche Chickfal gehabt, und 500000 Rus beln an Bord hatte; allem es hielt febr fcmer, indem fie 16. Buß tief unter dem Waffer waren. Der Contres Admiral Die Ruffen Elphingston, deffen Abtbeilung wenig oder gar nichts gelitten fperren Die hatte, seegelte sogleich nach der Insel Tenedos, um die Zufuhr Beer, Enge Der Lebens Mittel nach Constantmopel ju fperren, und in den danellen, und Dortigen Bemaffern ju freuben. Es bemachtigten fich auch nehmen vers wirtlich die Rufische Fregarten in Diefen Tagen 5. Ragufais ich ebene scher Schiffe, Die von Allerandria tamen, und mit Coffee, Schiffe weg. Biachs, Reiß , Bucker, Leinwand und bergleichen beladen mas ren , ingleichem einer Ladung bon Getrerde fur den Grofe Derrn, und eines Livornefer Schiffs, bas 3000. Centner 3wies back für die Turkische Flotte am Bord hatte. Auch murden 60. Eurken, Die am Bord gedachter Schiffe maren, ju Gefangenen gemacht. in inie fir eine Date in gerte ut jet wer's

Die General Majors Kurst Dolgorucki und der Pring Peter giengen hiernachft. nach Petersburg , und die Rufifche Beschwader spielten in allen dertigen Gemaffern ben Meister, also daß sie auch den Paß nach Constantinopel . Thessalonich und Smirna sperrten. 3.46 186 30 483 . 1

Der Sieg , ben die Moscowitter ersochten hatten , hatte Immer groß überdiß die Rolge, taf verfchiedene Briechische Bahrzeuge ben ferergumache ihnen anlangen, Die fich in ihre Dienfte begeben wollten; als der Auflichen lein es wurden bloß diejenige angenommen, fo dargu tauglich Geschwader. maren .

Geerhuber. Die hatten wirklich verfchiedene Griechen Die ohnehin bes trubte Umstånde migbraucht, unter dem erdichteten Vorwand, daß sie Freybeuter Patente hatten, nicht nur die Burkische Schiffe, sondern auch die Schiffe anderer Europäischen Nas tionen, die das Ungluck hatten, in ihre Sande zu fallen, wege zunehmen und auszaplundern. Unter andern traf der Capitain Felix Berne, ale er mit seiner Polacke von Smirne nach Lie vorno feegelte, mifchen Ispara und dem Vorgebirge Bo eine kleine bewafnete Schebecke mit &2. Canonen und Maßischer Blagge an , die ihn mit einem Canonen. Schuß jum Gehor. sam forderte. Der Capitain gieng zu ihm, man untersuchte sogleich seine Paffe, und er wurde 24. Stunden aufgehalten. Indessen schickte der Gee. Rauber seine Leute an Bord der Polgcke, welche 5. Juden , 3. Manner und zwen Weiber samt allen ihren Sabfeeligkeiten mit sich fortschleppten. 2118 sie auf Die Schebecke kamen, so wurden ihnen alle ihre Rleider ges nommen, und den Mannern Schlage gegeben, so daß der Capitain Berne 100. Piaster erlegen mußte, um Diese arme Leute loß zu kauffen, die Gefahr liefen, zu todte geschlagen zu werben.

Manifesides Diese und andere Grausamkeiten, die der Großmuth Grasen von und Sanstmuth des Grasen von Orloss ganz und gar zuwis Orloss wiesen, gaben Anlaß, daß er ohne Verzug folgendes Mas nifest ausgehen ließ, um dergleichen barbarischen Unordnuns gen Einhalt zu thun.

Wir Alexius Graf von Orloff, Bevollmächtigter Ihrer Kanserlichen Majestät Catharina der Is. Selbst Selbstherrscherinn aller Reussen, und Ober Beschlishaber ihrer Armeen zu Wasser und zu Lande in dem Archipelagus, wie auch Ritter verschiedener Kanserlicher Orden, ze:

"Haben ju Unferin gröften Berdruß und Migbergnugen aus den Klagen, die an Uns ergangen sind, ersehen, wie sich nin dem Archipelagus und Mittellandischen Meer einige übele gesinnte und verboßte Leute hervorgethan haben , welche mit "Hintansegung der heiligen Furcht Gottes und aller Empfine "dungen der Menschlichkeit gegen den Reben - Menschen, wider nalle Gesetze und das offentliche Volker- Recht, zum Nachtheil "der Majestat und Burde des Rufischen Reichs, eigenmachntig ein und andere Schiffe ausgeruftet, Rußische Flagge auf "gesteckt, und den Ramen Rufischer Frenbeuter angenommen "haben, auch unter diesem" erdichteten Namen und unter bem "Worwand, daß sie wider die Eurken kreugten, die Fahrzeuge "der Christen selbst anfallen, sie mishandeln, denfelben mit "Gewalt ihre Guter und Sabseeligkeiten nehmen, ohne weder nauf die Gleichheit der Religion, noch auf den Unterschied der Christlichen Nation ju feben, und aus dem einzigen Bewege grung der blinden Leidenschaft ihres Eigennußes fich des gegene "wärtigen Krieges zwischen Rußland und der Ottomannischen "Pforte bedienen, sich mit Rauben und Plundern auf Roften "des Meben. Menschen und des Unschuldigen zu bereichern, in "ber lasterhaften Hofnung, durch anderer Unglück wider alles Recht und Billigkeit ihr Gluck zu machen-

"Wie Uns nun gedachtes Verfahren hochst verwegener "und beshafter Leute allen denjenigen Unwillen gegen sie eins niose, den sie verdienen, so achten wir uns verbunden, alle "mögliche Mittel aufz suchen, die vermögend senn können, ges dachte Sees Räuber unter dem Namen von Freybeutern die Straffe

Straffe empfinden ju laffen, die ihnen gebuhret, und ihren "Ausschweifungen und unmenschlichen Bewaltthatigkeiten Gin-"halt ju thun. Solchergestalt erklaren Wir, Rraft der Boll-"macht, die Uns von Unferer Allergnadigiten Selbitherrscherin "gegeben ift, durch gegenwärtiges Manifest feverlich, daß Wir "wahrend des gegenwartigen Rriegs mit Der Ottomannischen "Pforte, mogu Wir feine Freubeuter in bem Archipelagus nos nthig haben, auch nicht gesinnet seven, Gebrauch davon zu mas nchen, wie dann bisher niemand fein Frepbeuters, Patent von Uns ertheilt worden ift. Wir empfehlen hiernachst allen Res gierungen und Obrigkeiten sowohl neutraler als dem Rußischen Dofe in besonderer Verbindung stehender Michte auf das nfreundschaftlichfte, daß in allen Geehafen und auf allen Ribe. "den des Mittellandischen Meers bestmöglichster Gleif angemwandt werden moge, bergleichen Schiffe, die fich mit Rufis afcher Blagge feben laffen werden, auszufundschaften, und im Fall ihre Capitains ober Befehlshaber feinen von Uns eigen. phandig unterschriebenen, und mit Unserem Pettschaft verfebes nen Daß aufweisen konnen, sie als Straffenrauber und Ues belthater ber Juftig zu übergeben, und nach aller Strenge "der offentlichen Gesetze zu behandeln, und nach dem Inn-"halt derfelben, ohne Nachsicht, mit denjenigen Straffen au belegen , welche ihre Verwegenheit und Unmenschlichfeit poerdienen.

"Gegeben in dem Archipelagus ben der Insel Scio auf

"Unterschrieben ben fizten Julii 1770.

Aufbruch ber Rußischen Flotte gegen Lemnos.

es entstund inzwischen den gten ein Landwind, welcher eis nen so unerträglichen Gestank von den Leichnamen, die an den Ufern lagen, gegen der Rußischen Flotte wehete, daß sie ges nothiget war, von da aufzubrechen. Da sich nun der Obers Besehlshaber Graf von Orloss die Vortheile der ersochtenen Siege

Siege zu Nuk machen wollte, so seegelte die Flotte unter der Anführung des Admirals Spiritoff gegen Lemnos, und ließ sich von den gesammten Inseln der dortigen Gewässer im Namen der Rußischen Kapserinn huldigen.

Der Capitain, Bassa Hassan, Ben und Giaffer : Ben sammt den übrigen hohen Officiers des zu Grunde gerichteten Geschwaders giengen zu Lande nach Smirna; allein da das ganze Unglück dem schlimmen Betragen des ersteren zugeschries ben wurde, so wurde er von dem Groß Herrn abgeseht, nach Gallipoti verwiesen, und der Giaffer Ben an seine Stelle ers wählt, ein Mann, der sich nicht nur ben verschiedenen Vorsfällen mit den Rusischen Schiffen, sondern auch schon vorher ben Kreuksahrten mit Rath und That hervorgethan hatte.

## \* LEESESSESSESSES

# Viertes Capitel.

Unruhen zu Smirna; Blut/Bad der Griechen und einiger Franken.
Gefandtschaft an den Grasen von Orloss. Rense der Abgeordneten.
Schreiben der dortigen Consuls. Besondere Großmuth des Grasen Alexius von Orloss. Dessen Untwort an die Consuls zu Smirna. Belagert Lemnos. Weitere merkwürdige Vorfalle zu Smirna. Der neue Capitain/Bassa Giaffer/Ben geht nach den Dardanellen ab.

Jan verwunderte sich überall, daß die Insel Scio, ob sie Verschonnes gleich so nahe ben dem Ort des Treffens war, ganz der Jusel und gar nichts auszustehen hatte; allein der Graf von Scio. Orloss hatte den dortigen Statthalter wissen lassen, daß, wann er keine Feindseeligkeit ausgeübt hatte, die Stadt und des ren Einwohner in Ruhe gelassen werden sollten. Der Türkigsche Besehlshaber beobachtete daher eine weise Aussuhrung. Der Ariegsgeschichte IX. Th.

#### Beschichte des Kriegs zwischen Rugland, 42

und machte fich ber Grofmuth bes Ueberwinders badurch gu Mus, daß er die Briechen, fo fich daselbst aufhielten, mit besonderer Soflichkeit behandelte.

Unruben gu Smirna.

Bu Smirna gieng es gang anders, bann faum lief bie Rachricht ein, daß die bende Geschwader hinter einander mas ren, fo fdrieb der Boll. Beamte Ibraim Aga, ein unruhiger, toller und trokiger Mann, der gewohnt war, jede Ungerechtige feit mit dem Deckmantel der Religion ju bedecken, an die bes nachbarte Uga um Bulfe. Bolfer, weil die Stadt von dem Beind bedrohet murde, und ber Buth der Griechen bloggestellt mare, welche ein Berftanbniß mit den Mofcowitern hatten, und darauf umgiengen, Die Mufelmanner zu ermorden. gleicher Zeit suchte er die Franken in Verdacht ju bringen, als ob fie mit Rufland verbunden maren, und arbeitete beständig, wie er die Obrigkeiten und das Wolf verführen, und Anlaß ju bem Ungewitter finden mochte, das endlich den 8ten Julii, an welchem die Nachricht von der ganglichen Niederlage des Ges schwaders einlief, ausbrach, ein Lag des Schreckens, Des Unglucks, und ber graufamsten Mordthaten. Der Schwins Dels Geift trieb nunmehro ben Boll Bedienten und den Moule lach fo weit, daß sie den obrigkeitlichen Dienern befahlen, Dem Bolt fund zu machen, daß, wer ein mahrer Mufelmann mas re, ju den Waffen greiffen, die Unglaubige niedermachen, und also dem bevorstehenden Untergang von Smirng zuvor kommen Blutbadun: follte. Auf diese Ankundigung grief das Wolk gang rasend zu ter den dortie den Waffen, und ermordete ohne Unterschied des Alters oder und Franken, Standes alles, was ihm begegnete. Die Angabl der bewafe neten nahm augenblicklich ju, und die Leute lieffen Sauffenweis aus den umliegenden Gegenden herber. Das Zügel. lofe Rriegs. Bolt murde immer Blutburftiger, und widerftrebte allen Bemuhungen der Obrigfeit, welche fich dem Strom gu fpat ju widerseten suchte, daher die Christen ihre Buflucht ju ihren eis genen Saufern bder gu ben Baufern ber Franken nahmen. Sange

Gang Ramilien bon biefen flohen aus Furcht und Befturs sung auf die Schiffe ihrer Nation, ausgenommen die Confuls mit ihren Bedienten, welche guruck blieben, um dasjenige gu beobachten, was ihr Amt erforderte. Die Straffen waren insgesamt mit bewafneten Gurten angefüllt, Die mit ihrem Ges fchren und Schieffen jedermann Schrecken einjagten. Jeder Christ erwartete zitternd ben Augenblick, da seine Wohnung, worinn er fich eingeschlossen hielt, wurde gestürmt werden. In allen Ecken sahe man den Cod, und niemand dachte, daß er ber Buth ber Eurken entgehen wurde. Die Confule, wiber welche die grofte Schmahworte und Drohungen ausgestoffen murden, hatten genug zu thun, ihr eigenes Leben zu retten, und maren auffer, Stande, ihren Landsleuten benzuspringen. Die Diener des Altars brachen den Gottesdienst ab, und verlieffen das Heiligthum, ohne zu wissen, wohin sie sich wenben follten, um ihre Sicherheit zu finden. Was die Rurcht und Schrecken des Codes vermehrte, das war der Schauerpolle Unblick der ausgezogenen und ins Meer geworfenen Leiche name, ein furchterliches Schauspiel und betrübter Borbote in ben Augen derjenigen, die in kurzem das nemliche Schicksal hat ten. Diele wurden auf der Flucht niedergemacht, ohne bak Das Winfeln der unschuldigen und so vieler befummerten Dute ter einige Empfindung des Mitleidens in den Bergen des tollen Rolfs erregen konnte, fo daß ben 500. Griechen famt einigen Kranken Das Leben einbußten.

Die göttliche Vorsehung ließ geschehen, daß die Aufrührer dergestalt verblendet wurden, daß ihnen nicht in den Sinn kam, die Häuser anzusallen, und gab den Obrigkeiten Muthein, daß sie aus ihrem Schlummer erwachten, und nachdem sie sich von dem Schrecken ein wenig erholt hatten, den weitern Folgen der Aufruhr vorbeugen konnten. Die Consuls willigten in die ungereimteste Forderungen, ohnerachtet sie wider den ausdrücklichsten Sinn der gemachten Verträge und das allges R2 meine

meine Poller Necht liefen, nach welchem Sie die Seegel und Steuer, Nieder der Schiffe in ihren Händen hatten, und gaben zu, daß vier derselben am Singang des Hafens versenkt wurden. Auch wurde vorgeschlagen, daß eine Besandtschaft an den Rußischen Ober Besehlshaber geschickt werden sollte, ihn zu bitten, daß er sich der Stadt nicht näheen möchte, alls wo sonst ohne Zweisel alle Christen niedergemekelt werden würden.

Gefanbts fchaft anden Grafen von Orloff. Dieser Vorschlag wurde nach einigen Bedenklichkeiten ans genommen. Sieder Consul ernennte daher seine Abgeordneten, und es waren solche die Herren Mareu von der Franzosisschen, Humpreiß von der Englischen, Marion von der Neapolitanisschen, Trudiano von der Venetianisschen, und Emler von der Hollandischen Nation samt einem Vollmetscher. Als sie ses doch eben im Begriff waren, abzurensen, so stellten der Janitsscharen. Aga und andere vor daß dieser Schritt durchaussschimpslich wäre, indem noch Soldaten daselbst wären, die ihr Leben ausopfern würden, den Plaß zu vertheivigen, und daß solsches der Pforte nicht so angenehm seyn würde.

Man hielt also die Gesandtschaft auf, allein da kurz dars auf ein anderer Janitscharen-Alga mit 41. Eurken anlangte die der Graf Orloss in Frenheit gesetht hatte, mit Reseld, sich nach Smirna zu begeben, und den Vorstehern der Stadt vorzustellen, wie grausam es wäre, arme undewasnete Christen niederzumezeln, und daß er dieses Blutvergiessen an den Gessangenen rächen könnte, hingegen, wann sie ihm Versicherung geben wollte, daß sie die Griechen und Franken schügen wollsten, viele andere Türken frey lassen wollte; so wurde der Vorsschlag der Gesandtschaft auß neue in Erwägung gezogen, und tie Eurken drangen ernstlich darauf, daß derselbe ausgeführt werden sollte.

Die 5. Albgeordnete giengen also endlich den 21sten zu Renseder Als Schiffe, in Hofnung die Flotte ben der Insel Scio anzutres verrandeten. sen; allein da sie den 25sten zu Foggia ankamen, so vernahemen sie, daß sie bereits das Vorgebirge Baba vorben geseegelt hätte. Ben solchen Umständen schrieben sie nach Smirna um weitere Verhaltungs Vefehle, ob sie zurück kommen, oder ihre Neusse weiter fortsehen sollten, in welchem Fall sie ein gutes Fahrzeug verlangten, worauf sie sicher wären; dann mit einem Griechischen Fahrzeug lieten sie Gefahr, in dem ersten Ort, wo sie anländeten, in Stücken gehauen zu werden, indem alle Rüssten mit bewasneter Mannschaft beseht waren, welche äusserst wie der die Griechen erbittert war.

Wir wollen dem Lag. Register diefer Gesandtschaft von Wort ju Wort folgen, als einer glaubwurdigen Urkunde, worinn ju gleicher Zeit die Renfe und Berrichtungen des Rufie ichen Geschwaders genau beschrieben wird. Rach 6. Lagen Schickten die Confule ihren Abgeordneten ein Eurlisches Sahre zeug, das wohl bewafnet und mit 8. Mann beseht mar, wels ches um so besser taugte, da sie nicht vermeiden konnten, in einem oder dem andern Safen einzulauffen, um Nachricht von gedachter Flotte ju bekommen. Den griften Juli giengen fie an Bord. Den iften August warfen sie Unter ben dem Bor. gebirge Babe, und erfuhren, daß die Rufifche Blotte ju Cenes Dos ware. Den zten langten sie ben diefer Infel an, allein Die Rlotte mar nicht mohr ba, doch erfuhren fie, daß sie sich zu Imbros mit Baffer berfabe. Den gten famen fie auch bas bin , und trafen den Admiral Elphingston auf einem Schiffe mit 3. Berdecken und 84. Canonen an; aufferdem hatte er 2. Schife fe von 70. und zwo Fregatten von 40. Canonen bes fich. Er bewieß ihnen viele Soffictiten, wollte fie aber aus Furcht ber Peft nicht an Bord laffen ; boch hatten fie eine lange Unterres dung mit Ihm von dem Dintertheil feines Schiffs. Er fagte, daß, wann er genugsam mit Waffer verfeben fenn murbe, er im

im Sinn hatte, die Dardanellen zu sperren, und kein Frankissches Schiff aus oder einzulassen; mit einem Wort, er wurde niemand, wer es auch seyn möchte, gestatten, mit der Hauptsstadt einige Gemeinschaft zu Wasser zu haben, als welches die Rriegs, Regeln nicht zuliessen, indem er dieselbe als eine bestagerte Stadt ansahe, so daß also keine Hofnung war, die dortige Durchsahrt bis zum Frieden wieder offen zu sehen.

Den 4ten seegelten die Abgeordnete nach Lemnos. Un der Abendseite dieser Insel trasen sie ein Rußisches Freybeuters Schiff, unter Anführung des Capitains Sdmond Skeierre, an. Er hatte einige Russen und viele Griechen am Vord, und führe te Rußischen Paß und Flagge. Das Fahrzeug hatte er zu Triest gekauft, und es hatte ein einziges Verdeck mit 20. Vierpfandigen Canonen. Als der Capitain den Paß sahe, so ließ er sie ihren Weg ungehindert fortsehen.

Den sten langten sie ben der Vestung Lemnos an, und legten sich nahe ben dem Schiff des Grafen von Orloss vor Anker. Er hatte nicht mehr als 5. Schisse von 66. und die Rhodis von 60. Canonen ben sich, welche er den Türken absgenommen hatte, mit 4. oder 5. Freydeutern von 24. Canonen, 3. oder 4. kleinen Griechischen Fahrzeugen, und einigen Barken, welche diese bewasnet hatten. Um den Mittag gienogen sie an Bord des Admiral, Schisse, und wurden nach einiger Untersuchung, wie es sich mit der Stadt Smirna in Anssehung der Pest verhielte, auf das Verdeck gelassen. Kurz darauf empsieng sie der Obers Besehlshaber und sie überreichten ihm solgendes Schreiben von denen zu Smirna wohnende Sustopäischen Consuls unter dem 21ten Julii 1770.

Schreiben "Die Gnade, welche Euer Ercellenz für eine grosse Anzahl von Smirna. "Lürkischer Sclaven gehabt haben, so Diefelbe in ihrer Geswalt hatten, und denen Sie auf eine so großmuthige Weise "die

"die Frenheit geschenkt haben, hat ihnen von Seiten des Fein"des diesenige Bewunderung und Hochachtung erworben, die
"dergleichen Züge nothwendig in den Gemuthern der wildesten
"Nationen hervorbringen mussen.

"Der Janitscharen Aga von Canra, welcher unter den "gedachten Sclaven war, hat den Auftrag, womit Ihn Euer "Excellenz beehret haben, ben dieser Regierung treulich ausgerichentet, und derselben genauen Bericht davon abgestattet.

"Die Umståndliche Erzählung, welche er hier von allem "demjenigen gemacht hat, was ihm von Euer Ercellenz anvers "traut wurde, hat einen folchen Sindruck ben den Befehlshabern "des Landes gemacht, daß sie nicht umhin konnten, eine ges "meinschaftliche Gesandtschaft an Dieselbe zu schieken, um ihr "nen von dem Aufstand, den die daselbst eingelaussene Nachenricht von der ganzlichen Zugrundrichtung der Ottomannischen "Pforte erregt hat, die genaueste Nachricht zu geben.

"Es ist wahr, das Volk und die Kriegsleute dieser Stadt "sind den 8ten des laussenden Monats aus Wuth und Vergweislung, wozu sie eine so schmerzhafte Botschaft veranlaßt "hat, über alle Briechen, die sie auf den Strassen fanden hergeschlen, und haben eine grosse Anzahl derselben niedergemacht, "auch sind zween Europäer gleichfalls Schlachtopfer des Zügels "losen Pobels geworden.

"Die Unordnung, welche dieser Aufstand in der Stadt "verursachte, jagte allen Franklichen Nationen Schrecken ein; "der gröste Theil unserer Landsleute suchte seine Zustucht auf den "Schiffen, andere schlossen sich in ihren Häusern ein. Die "Dandlung lag ganglich darnieder, die Buden und Gewölbe "waren geschlossen, und der Zustand, in welchen sich dieselbe "Stadt in einem Augenblick versetzt sabe, war das lebhafteste "Bild

"Bild von Verwüstung. Doch haben die Beamte der Regies prung keinen Theil an allen diesen Schauers vollen Auftritten gehabt. Wir können die Wahrheit nicht verhielen, und mussen hierinn ihrer guten Aufführung Gerechtigkeit wiedersahren plassen. Sie haben mit dem grösten Eiser und Klugheit, auch mit Gefahr ihres Lebens, gesucht, die Ruhe und Stille wies der herzustellen, und sind immer veschäftiget gewesen, den Euspropässchen Nationen den Schutz und Bepstand zu verschassischen, den sie ihnen Kraft ihrer Verträge mit der Pforte schuls mig sind, so daß wir ihre gute Gesinnungen gegen uns nicht manders als rühmen können. Daß ihre Anstalten nicht ims mer befolgt worden sind, davon darsen wir niemand keine Schuld bepmessen, als der Undermögenheit ihrer Gewalt, welche kaum den Schatten einer Macht über ein ausgelasses, nes Kriegsvolk hatte, dessen Eigensinn sie nachgeben mußten.

"Seit einigen Cagen Scheinet Die Rube wieder bergestellet-Bu fenn, die Sandlung fangt an, wieder in Bang gu tom. men, und das Butrauen unter den Ginwohnern der Stadt fine "bet sich nach und nach wieder ein; nichts deftoweniger find Die "Europaische Rationen immer in ber nemlichen Gefahr und "Ungewißheit. Die Furcht vor der Unkunft der unter den Bes "fehlen Euer Excellenz ftebenden Flotte jagt ihnen billig Schres "cken ein. Es ift fein Zweifel, daß Diefer ichrechafte Augen-"blick Unlaß geben wurde, ein taufend Unterthanen unferer "hochsten Ober. Herrn niederzumegeln und auszuplundern, und "ihren Sandel ganglich ju Grunde ju richten. Diefe aufferfte "Noth hat uns auf den Entschluß gebracht, Abgeordnete von "unfern Rationen an Guer Excelleng ju fchicken, um Denenfels "ben unfere gefährliche Lage borguftellen. Wir ersuchen Guer "Excellenz, diefelbe gnadig aufzunehmen, und hoffen, daß die "verschiedene Betrachtungen, welche den Gegenftand diefer Ge-"fandtichaft ausmachen, vermögend genug feyn werden, Diefelbe "bon dem Borhaben abzubringen, die sieghafte Waffen Shrer 40 15 mm "Rußisch»

"Nusische Rapserlichen Majestät wieder eine Handelstadt zurich, "ten, welche nicht sowohl wie ein feindliches Volk, als viels "mehr wie eine von verschiedenen neutralen Mächten angelegte "Pflanzstadt anzusehen ist, deren Handlung diese grosse Prins "tesinn gewiß nicht wird zu Brund richten, oder die Unterthas "nen an das Messer liefern wollen. Unser Schickfal ist in den "Händen Euer Ercellenz und der Antheil, den Dieselbe bisher "an unsern Umständen genommen haben, läßt uns eine gunstige "Entscheidung hossen.

"Die Beamte der hiestgen Regierung erwarten auf das gu"te Zeugniß, das wir von ihrem Verhalten ablegen, die Fren"lassung der übrigen Sclaven, welche Euer Ercellenz zu Geiseln "dieses ihres Verhaltens behalten haben. Wir haben uns "hierinn zu nichts anheischig gemacht, allein wann Dieselbe "geruhen wollten, unsere Fürbitte statt sinden zu lassen, und "Dero Großmuth durch Lostassung solcher Sclaven weiter an den "Tag zu legen, so würde Ihnen dieser neue Beweiß der Gnade "so viele Ehre machen, als ein Sieg, und uns von den Eurken "als ein Verdienst ausgerechnet werden, das unendlich vieles zu "unserer Sicherheit beytragen würde...

(von Frankreich, Pryssonel. von Reapel, Franceschi. von Holland, von Hocchegried. Consuls Preußischer Proconsul, Vincent. von Engelland, Hans. von Venedig, Lucas Cortaggi. Chwedischer Proconsul, Giusti.

Der Hollandische Consul begleitete dieses gemeinschaftliche Besonberes Schreiben mit folgendem besondern Brief: Schreiben des Hollandis

"Die Absicht der Gesandtschaft, welche die in dieser Stadt schen Consule, wohnende Europäische Nationen an Euer Excellenz schieden, Der Rriegogeschichte IX. Th.

geht keineswegs babin, die Geheimniffe von Dero Unternehe mung auszuforschen. Dergleichen Bersuche ber einem fo erfahre men General, wie Euer Ercelleng find, wurden fchl chterdings nfruchtlos fenn , und wir zweifeln auf keinerlen Weife , daß "Guer Ercellenz die Befehle, welche Denenselben von Ihrer Ale plerhochsten Frau ertheilt worden seyn mogen, auf das genaueste Sollten jedoch diese Befehle die geringste Abandes rung leiden, fo hoffen wir, Guer Ercelleng, welche die Gigens "schaft eines Menschen mit ben Eigenschaften Des besten Relde "herrn bereinigen, werden die unterthanigste Bitte einer groffen Mingahl unglucklicher Versonen statt finden laffen, welchen eine nganze Nation trokiger Weise den Sod vor Alugen stellt, nache "bem sie von dem vollkommenen Sieg benachrichtiget worden nift, welchen Diefelbe in einem Ereffen über fie erfochten haben, "Das keines seines gleichen in der Beschichte hat, wie dann auch ptein Benspiel eines so harten Berfahrens ju finden ift, als mwir ausstehen muffen. Der grofte Theil der Europaischen "Raufleute hat sich an Bord einiger Schiffe geflüchtet, Die sich stu gutem Glück auf diefer Rhede befinden; eben dahin haben psie ihre Familien und ihre Rinder gebracht, die sich glücklich nichakten, wann sie mit Zurucklassung ihres Vermogens ihr "Leben in Sicherheit feten konnen. Da find sie nun, so lange "Diese ihre Umstände dauren mogen; allein die Gefahren, denen pfie unterworfen find, wann sie um Lebensmittel an das Land nschicken, find so groß, daß sie genothiget senn werden, entwea nder in dieselbe hinein zu rennen, oder Hungers zu sterben. Ans "bere, worunter auch ich mich befinde, haben fich in ihre Saus pfer eingeschlossen, und können nicht anderst ausgehen, als une nter der Bedeckung einer Wache, die fich nicht allezeit wider die "Wuth eines unbandigen Pobels schüft, der ihnen droht, sie nin Stude zu hauen, wann das Gefchwader Euer Ercellenz num Vorschein kame, und sich so dann in das Innere des Landes hinein zu ziehen, wohin er bereits seine Saabseeligkeiten So ist der gegenwärtige Zustand einer grossen ngebracht hat. -2Injahl

Antahl Kamilien von allen Europäischen Nationen beschaffen "Die sich in dieser Stadt befinden. Die Seufzer, Die wir gu "Guer Ercelleng fcbicken , um Dero Mitleiden rege gu machen , merden Denenfelben unfehlbar ju Bergen geben , und in b.efer "Sofnung bitten wir GDtt um Die Erhaltung Guer Excelleng. Both kann in meinem Theil fur Die Hollandifche Nation fteben, "Deren Oberhaupt ich hier bin. Um übrigens Guer Ercelleng mit einer langern Befchreibung nicht beschwerlich zu fallen, fo "erlauben Sie, daß ich mich auf dasjenige beziehe, mas Denens felben ber Berr von Emler, ben meine Nation als Abgeordnes nten an Euer Ercelleng schickt, mundlich zu fagen die Shre haben mwird. Ich habe die Ehre mit der tiefften Ehrerbietung und Dochachtung zu senn, 20.20.

Der Graf von Orloff nahm biefe Schreiben mit ber gro. Gen Soffichkeit an, und kehrte nach einer furgen Unterredung nach Lemnos guruck, wo die Batterien aufgerichtet murden, indem die Ruffen auf diefer Infel angelandet hatten, und die Bestung belagerten. Des Nachmittags giengen Die Abgeordnete an Bord des Schiffs, und ersuchten die vornehmste Officiers, eine Rurbitte fur Gie einzuligen.

Den oten Pormittaas um 9. Uhr kamen sie abermal an Bord Des Admiral. Schiffe, wie ihnen vorgeschrieben mar, und Aufnahm ber unterhielten fich lange mit dem Beren Greig, ber Das Schiff Abgeordnete anführte. Diefer Officier wurde wegen feines Wohlberhaltens von dem Grain dem Ereffen und ben der darauf erfolgten Zugrundrichtung fen v. Orloff. ber Eurfischen Flotte, jum Contre- Udmiral ernannt, und ers pon Lemmos. wartete eben damale seine Rlagge aus Rufland. Er gab benen Albgeordneten vollkommen Recht, und versprach, ihrentwegen alles zu thun, was von ihm abhienge; doch, sagte er, sie solle ten feinen zuverläßigen Berfpruch erwarten, daß die Blotte nies mals vor dem Safen zu Smirna erscheinen wurde. Gie fage ten, daß sie dieses auch nicht erwarteten, doch hofften sie, (S) 2 mann

wann dem Ober Befehlshaber Die wirkliche Berfaffung ber Briechen und Granten vorgestellt murbe, daß folches ein Beweggrund fenn durfte, fie mit einem Befuch ju verschonen. Der Graf von Orloff, dem die Eroberung der Bestung Lemnos fehr am Bergen lag, gieng, fo bald er aufgestanden war, wies ber an das Land, und entschuldigte sich, daß er sie nicht spres chen konnte. Zugleich ließ er ihnen fagen , daß er wirklich mit der Untwort beschäftiget mare, und daß Gie Diefelbe bald bes fommen follten. Gie fehrten in ihre Schaluppe guruck, und bedauerten febr, daß sie nicht ans Land geben fonnten, weil fie der Graf gebeten hatte, wegzubleiben, aus Furcht, es moch. te ihnen von Seiten der unordentlichen Bolfer, Die aus Albas nefern, Mainotten, Griechen, Sclavoniern und Dergleichen bestunden , übel begegnet werden. Des Mittags famen zween. Officiers, einer ein Schweiger und ber andere aus ber Provence, au ihnen, und erahlten ihnen mit vielen Umftanden, mas in Morea vorgegangen mare, und was sie genothiget hatte, ihre Eroberungen wiederfahren ju laffen, nemlich das Berhalten ber Dainotten, welche nicht hatten fechten wollen, fondern Die Rlucht ergriffen, und auf folche Weise die Ruffen der Gefahr ausgesett batten , in Stude gehauen zu werden.

Dienstags den zeen August begaben sie sich nach Gewohnheit wieder an Bord, und wandten sich an alle, von welchen sie glaubten, daß ste ihnen dienen könnten. Sie ersuhren, daß gegen den Winter eine Verstärkung von 5. Schiffen von der Linie mit allerhand Mund, und Kriegs, Vorrath und dergleis den erwartet würde, daß die Russen nicht eher im Sinn hats ten, die Durchsahrt durch die Vardanellen zu versuchen, als in dem künftigen Frühling, und daß sie sich begnügen wurden, dieselbe einzuschliessen, um die Zusuhr dahin zu sperren.

Den 8ten giengen der Englische und Hollandische Abgeorde nete, Herr Valentin Humphrens und Herr Emler, allein an Bord, ohne daß die andere mit ihnen giengen. Der Ober-Befehls, Befehlshaber ließ den Englifchen in fein Zimmer ruffen , und unterhielt fich mit ihme ben einer Stunde. Er rebete in Rufis Ther Sprache, und Gefretar verdollmetfche es auf Frangofifch. Berr Sumphrenß stellte Gr. Ercelleng den erbarmlichen Bufand bor, worinn fich Smirna befande, und bat in den lebe hafteften Ausdrucken um beren Berichonung. Er erhielt gur Untwort, daß er ihm feine Gefinnungen nicht deutlich fagen konnte, weil folches seine Unternehmungen ohnfehlbar hindern murbe. Bon ben Engellandern redete er auf eine febr freunds Schaftliche und liebreiche Weife. Er versicherte ihn, daß Die Bes fangene, Die er den Abgeordneten zustellte, nicht anders als ein Befchent anzusehen maren, das er einzig und allein ben Engel. landern machte, den andern fuchte er dardurch teinen Befale Ien ju thun; da indeffen der Englische Conful gebeten hatte, feine Partheplichkeit blicken ju laffen, fo wollte er benen famts lichen Confuls ein Gefchent mit den Gefangenen machen, doch follte er bem herrn Sans fagen, er lieffe fie einzig und allein um feinetwillen loß. Der Englische Abgeordnete gieng bierauf weg, und der Graf von Orloff ließ den Beren Emler ruffen, mit welchem er fich gleichfalls eine Zeitlang unterredete. Nach Diesem fehrten fie auf ihre Schaluppe guruck. Der Englische Albgeordnete, welcher überdrußig mar, fo lange am Bord au bleiben, wollte sich ans Land begeben. Er befahe die Batte. rien, das Lager, Die Stadt, und horete eine Canonen - Rugel, welche aus der Bestung abgeschoffen wurde, fehr nahe ben sich porben fauffen. Die Stadt mar voller Ruffen, Albanefer und Sclavonier, und die Saufer, wie auch die Moscheen und Baber waren offen.

Den gen wurden die samtliche Abgeordnete an Bord bes ruffen, und bekamen Erlaubniß, dem Grafen von Orloff in seis nem Zimmer auszuwarten. Rachdem er eine Weile mit ihnen geredet hatte, so gab er ihnen seine Antwort an die Consuls, und sie nahmen Abschied. Die Officiers warteten ihnen den ganzen ganzen Nachmittag mit Punsch auf, und zeigten ihnen bas ganze Schiff. Gegen Abend gieng der Englische und Holland dische Abgeordnete wieder an das Land, wohin sie ein Officier, Herr Dugdale, begleitete, der ein Brands Schiff anzuführen hatte, und sich dergestalt hervor that, daß er zum Caspitain ernannt wurde.

Den roten führte der Herr Godel, welcher Franzosischer Handlungs. Bevollmächtigter zu Constantinopel gewesen war, Die Gefangene an Bord des Schiffs, worauf der Graf von Orloff mar. Die Abgeordnete maren eben damals am Lande, wo sie bey einem Baffermert unter den Baumen ju Mittage fpeifen wollten , als sie nochmals an Bord beruffen murben , wohin sie alsbald giengen. Der Graf ließ allen Gefangenen Coffer geben, und fragte sie durch seinen Dollmetscher, ob sie etwas nothwendig hatten. Gie traten hervor, fußten ihm bas Rleid, und sagten, sie waren wohl behandelt worden, allein fie hofften, Da die Abgeordnete von Smirna gefommen waren, um ihre Freplassung ju bitten, daß fie Diefelbe erhalten wurden. Da indessen der Janitscharen. Aga, den der Graf von Orloff auf die Bedingung loßgelaffen hatte, daß er fich wieder einftele len, und ihm von dem Vorgang ju Smirna Nachricht brine gen follte, fein Wort nicht gehalten hatte ; fo wollte er ben Gerberger und den Cadi nicht loglassen, sondern bloß vier Choadars von jedem diefer Officiers, also daß in allem nur acht Mannern, vier Weibern und funf Rindern, bon wels chen etliche zwischen 15. und 18. Jahre alt waren, die Frens heit geschenkt wurde.

Nachdem dieses alles seine Richtigkeit hatte, so kam ein sehr artiges Kind von ungefähr 7. Jahren in das Zimmer. Der Graf umarmte es, und gab ihm tausend Zeichen der & Zärtlichkeit. Die Geschichte dieses Kindes ist folgende: Ilets Effendi Sabuja Emix von Cairo, gieng am Bord eines Franskösischen

gofischen Sahrzeugs nach Conftantinopel zurud. 216 er nach Scala , Nova kam , und erfuhr , daß die Rußische Flotte die Eurkische verbrannt hatte , fo flieg er ans land , um fich ju Pferdt nach Constantinopel zu begeben, und die Reuigkeit zu überbringen; bem Kabrzeug aber befahl er, feinen Weeg mit 6. Weibern, und 6. Rindern , 6. Choadars , feinem harem , und feinem Saus. Befinde, in allem 37. Perfonen, weiter forte Jufegen. Diefes Schiff murbe von einem Rugifchen Freybeus ter weggenommen, ber es ju der Flotte brachte. Bier Choas bars mit diesem Rinde wurden auf Befehl des Grafen 2lles rius an Bord feines Schiffs geführt, und ergahlten ihm ihre Geschichte. Der Graf murde jum Mitleiden bewogen, als er das Rind anfabe, machte er ihm fogleich ein Gefchenke von eie nem Ring mit Diamanten, und fagte, daß von dem Augens blick an alle fren maren, und daß er fie mit der erften Gelegens heit nach Constantinopel schicken wollte. Es war dieses das drittemal, daß ber Graf bas Rind fabe, feit dem es am Bord war. Die samtliche Gefangene fußten ihm die Sand, und bas ten es, ben Gr. Excellenz eine Fürsprache für sie zu thun. Der Graf schenkte ihm einen toftbaren Dels, und schickte es mit seinem eigenen Jacht. Schiff von 24. Rudern an Bord Des Rahrzeugs, von da er es etliche Cage hernach mit ber gangen Ramilie auf einem Raguseischen Schiff, das ju dem Ende befonders aufgenommen wurde, ju feinem Bater Blet. Effendi Sabuia nach Constantinopel bringen ließ, an welchen er bey Diefer Belegenheit folgenden Brief Schrieb.

"Wir Graf Allexius von Orloff u. s. w. wunschen dem Schreiben "Jet Effendi Sabuja Vezier alles Wohlergehen. Die Russen an den Iletz "machen eben so viel daraus, ihre Feinde mit Menschenliebe Effendi Sas "und Großmuth, als mit Gewalt der Wasken, zu überwinden. buja Vezier. "Wir schenken daher, ohne von Euch ein Losegeld zu fordern, "Eurem Serail, Euren Kindern, Euren Sclaven, an der "Zahl 43. Personen die Freyheit, und schicken Such Sure

"Schässe, Eure Kostbarkeiten, Euer Silber Berathe, Euer "Geld und alle Eure Habseeligkeiten zurücke. Nehmet sie also "an, und lehrer Eure Landsteute, unserm Benspiel nachzuahs "men. Das ist die einzige Erkanntlichkeit, die wir von Euch ers "warten.

Dieses Schreiben beantworkete der Eurkische Bezier mit solchen Ausdrücken, weiche seine Bewunderung und Dankbarskeit genugsam an den Tag legten, und erhub den Grafen von Orloss wegen einer so großmuthigen Handlung mit den größen Lobsprüchen. Die gedachte Zärtlichkeit rührte die Abgeordnete ungemein, welche hierben an dem großen Alexius einen Mann voll edler Gesinnungen und Mitleidens kennen lernten, word aus sie große Hofnung schöpften, er würde mit dem Geschwas der nicht nach Smirna kommen, um die Stadt zu schonen.

Gegen Abend giengen sie nochmal an das Land mit dem Herrn Godel, mit welchem sie zu Nacht speiseten. Nach dies sem begaben sie sich in die Stadt, und der Englische Abges pronete lief Gefahr, durch einen Schuß von der Restung das Leben einzubussen, indem die Rugeln an seinem Kopf vorben flogen.

Den folgenden Tag, nemlich den titen August giengen sie unter Seegel. Des Abends stiessen sie auf der Anhöhe von Mettelino auf einen Rußischen Freydeuter. Alls dieser so vies se Turken an ihrem Bord sahe, so seuerte er ohne weitere Umstände drey Canonen ab, wovon zu allem Giück keine traf. Der Englische Abgeordnete begab sich zu ihm an Bord, und zeigte ihm den Paß; der Freydeuter bat um Verzeihung, und seizte hinzu, er hoffte, daß er niemand kein Leid zugefüsget hätte.

Den 13ten August kamen die Abgeordnete nach Smirna zurück. Alle Christische Einwohner waren voll Freuden, als

fie bie gefangene Eurken faben, Die fie frey mitbrachten, ob fie gleich feinen zuverläßigen Berfpruch erhalten hatten, bag bas Rußische Geschwader nicht vor diesem Safen erscheinen wurs de, wie aus folgender Antwort Gr. Excelleng des Grafen Allerius von Orloff unter dem 8ten Aug. von der Infel Lemnos zu ersehen mar :

"An die Herren Consuls der zu Smirna wohnenden "Europäischen Nationen.

"Ich habe Ihr Schreiben vom 21ten abgewichenen Mos Antworte "nate durch die Berren Abgeordnete Ihrer Nationen erhalten. Die Confuls Die lebhafte Beschreibung Ihres Schreckens bewegt mich jum ju Smirng. Mitleiden, und ich hatte mir es jum Boraus eingebildet, Das "ber ich auch gefucht habe, fo viel in meinem Bermogen gee Manden ift, Ihrer Bitte gubor ju tommen. Che ich Ihr "Schreiben beantworte, so will ich ihnen meine Urt und Weise miu benten bor Augen legen.

"Gleichwie ich mich nach ben Grundfagen meiner Allerhoche aften Celbstherrscherinn richte, fo richte ich mich auch nach ben Brundfagen der Menschlichkeit; und indem ich Ihre hochfte Willensmennung befolge, so befolge ich auch bas fur mich allezeit unabanderliche Gefet, fomohl den verbundeten ale neus ntralen Nationen alle mögliche Bulfe zu leiften. Diefes find "Die beständige Grundregeln meines Berhaltens, und werden es vallezeit bleiben ; Brundregeln, die mich veranlaffet haben, fo bald ich von dem Aufftand des Pobels zu Smirna gebert has be, Die Atfichten, Die ich auf Diefe Stadt hatte, auf etmas anders zu richten, damit, wann die Besturzung ben Unnas herung ber Klotte Ihrer Ranferl. Majeftat überhand nahme, "nicht die Unordnung noch mehr überhand nehmen mochte. Zu "Dem Ende habe ich den Janitscharen 2 2ga, der fich unter meis nen Rriegs Gefangenen befand, mit vielen andern Gurten in Der Briegoneschichte IX. Th. "Frens

"Krenheit gesett. Der Auftrag, ben ich ihm gegeben habe, "ist dahin gegangen, dem Blutbad unverzüglich ein Ende zu "machen, und besonders Ihre Personen in Sicherheit zu setzen. "Er versprach, denselben punktlich auszurichten. "Dat er diese "seine Schuldigkeit gethan? daran zweiste ich sehr, indem ich "alle Ursache habe, ein Mistrauen in das rechtschaffene Vetrazgen eines Mannes zu seinen, der nicht wieder zurück kommt, "ohnerachtet er auf sein Shren, Wort loßgelassen worden ist. "Sie sehen wohl, meine Heren, daß ich Ihrer Vitte noch zus "vorgekommen bin, und nichts unterlassen habe, Ihnen zu zeigen, wwie ich gegen sie gesinnt sehe.

"Es wurde auch fur mich ein groffer Troft fenn, wann ich Thren alles zu gestehen könnte, warum sie mich dermalen ere "fuchen; allein verschiedene Grunde, deren Starte fie felbst eine feben werden, stehen diesem entgegen, und entschuldigen mich. "Ran ich Burge für etwas werden, ohne mir felbst Schaden stu thun, wann mich die Umstände nothigen follten, etwas and "ders zu unternehmen? Was den Umstand betrift, daß Sie amir wider alle eingezogene Nachrichten zu verstehen geben wol nlen, die Stadt Smirna fene vielmehr als ein von verschiedes nen Europäischen Nationen angerichteter Pflangort, bann als mein feindlicher Plat anzusehen, so bin ich davon keineswegs "überzeugt, und ich mußte bev folden Grundfagen Die Stadt "Constantinopel felbst, und alle andere Gee. Plage in dem gur. "tifchen Bebiet, wo fich Europäer niedergelaffen haben, als "Pflanjorte ansehen. Was Ihren Handel betrift, so senn sie gleichfalls versichert, daß die unter meinen Befehlen stehende Rriege. Macht folden weder ftohren, noch demfelben einigen "Machtheil zufügen, sondern vielmehr gerade das Gegentheil thun werde. Go lange die Flagge Ihrer Kanserl. Majeståt nin diesen Gemaffern die Berrschaft haben wird, so konnen sie "auf ihren Schuf, wovon sie überzeugende Proben gefehen haben, sichere Rechnung machen, wann anderst nichts entites Market Co. . . Miller 1875 . Markette

"het, das wider die Kriegs. Gesetze lauft; und wann auch mei"ne Ankunft auf der Khede dasiger Stadt einigen Larm ver"ursachen sollte, so werde ich eben so schuldbar senn, als ich
"wegen der Zugrundrichtung der Ottomannischen Flotte schulde "bar bin, deren unglückliches Schicksal Sie so grosse Angst "gekostet hat.

"Die Loflaffung verschiebener Wefangenen und das gute Betragen gegen die andere, hat in ben Ottomannischen Bergen nicht Diesenige Erkenntlichkeit hervorgebracht, Die ich erwartete, "indem ich auf meiner Seite also gehandelt habe. Gine solche "Unmenschlichkeit wurde mir Das Necht in die Sand geben, meine Denkungsart zu andern, und anderst gegen sie zu vers nfahren; allein in Betracht ihrer Bitte will ich noch mehrern die Krenbeit schenken, und thue solches einzig und allein ihnen zu "Gefallen, um Gie vor allen Anfallen ficher zu fellen, oder menigstens alle Gelegenheiten zu vermeiden, welche dazu Unlag ngeben konnten, ob etwa diefes Betragen Ihren Reindem jum Bepfpiel dienen mochte. Beruhigen Gie Gich alfo, und nseyen Sie versichert, daß Sie mich jeder Zeit bereit finden werden, Ihnen alle mögliche Dienste zu leisten, und daß die Sicherheit nicht nur der verbundeten Nationen, und ihrer eine ateln Glieder, welche bin und her unter unfern Reinden gere Aftreut und vermengt sind, sondern auch aller andern, die sich in den machtigen Schutz meiner Allerhochften Frau begeben werden, ein beständiger Gegenstand meiner dringenoffen Une Laelegenheiten senn werden, da Sie mit der gangen Welt wife nfen, daß Ihr Ruhm Ihrer Menschenliebe gleich ift, daß fie "Die Waffen blos zu dem Ende ergriffen hat, die Friedens "Stohrer zu bestraffen , und daß Ihr Unwille über die Gurten nso billig ift, so bereitwillig sie ift, Ihre Achtung gegen ihre Bundsgenossen an den Lag zu legen. Ich verspreche Ihnen, meine Herren, in ihrem Namen, so lange es ben mir steben mwird, ohne jedoch meine Kriegs. Unternehmungen in einem wes "fente

"fentlichen Stud abzuändern, Ihre Perfonen, Ihre Kamilien, und Ihr Vermögen zu schützen, wann ich auch deswegen eis nen und den andern Portheil ihrer sieghaften Rriegs Deere "aufopfern mußte. Was mich betrift, fo suche ich nichts an-Ders, als daß ich, so viel mir immer möglich seyn wird, ihe ren großmuthigen Gesinnungen nachfolge, und werde mich glucklich schaken, mann ich im Stande senn werde, auch in Den entferntesten Begenden Die seltene Gigenschaften bekannt zu machen, welche den Carafter ihres großmuthigen Bergens Adildern, und mann ich ihre Macht dazu werde anwenden tonnen, Schrecken und Sicherheit auszubreiten. Schlieflich bitte ich die Herren Consuls, mich zu entschuldigen, daß ich micht jedem insbesondere antworte. Da alle ihre Schreiben auf einen und eben denselben Endzweck hinaus lauffen, so alaus be ich allen ein Benuge zu thun, wann ich überhaupt antwornte. Die furge Zeit, welche Die Berren Abgeordnete fich bier aufgehalten haben, hat mich des Vergnügens beraubt, ihnen in irgend einer Sache nutlich zu seyn; ich hoffe jedoch, sie merden Ihnen meine Unerbierungen melden, und Gie Gelbst werden den Gesinnungen, die ich gegen Sie hege, Gerechtigkeit miederfahren lassen. Ich bin u. f. w.,

Beitere Borfalle in

Die Unruhen zu Smirna, woran alle handelnde Nationen Untheil hatten, die in ihren dortigen Faktorenen beständig groffe Dieser Stadt. Summen Geldes fecken haben, maren unterdeffen ziemlich ge-Rillt, und es wird unfern geneigten Lefern hoffentlich nicht uns angenehm fenn, daß wir alles, was diese Stadt betroffen hat, beren Untergang so viele andere auch in der Ferne unglücklich gemacht haben wurde, ausführlich und umftandlich beschreiben. Der Groß. Herr hatte auf die erfte Nachricht, Die davon ju Constantinopel einlief, viele Janitscharen dabin abgeschickt, welche sogar Gewalt brauchen mußten, das rasende Volk zu befanftigen.

Den zisten Julii war Cara Osmann Oglou, einer ber reichsten und mächtigsten Einwohner des Landes, an der Spike von 3000. Mann mit großem Pracht in die Stadt eingerückt. Wan begrüßte ihn mit den Canonen von dem Schloß, und alle Großen beeiserten sich, ihm entgegen zu gehen, auser dem Cadi und den zween Zollbeamten, welche den Ausstand erregt hatten. Er wurde hiernächst von den Dollmetschern aller Constaten. Er wurde hiernächst von den Dollmetschern aller Constaten Versicherung, seine Gegenwart würde die vollkommenste Nuhe in der Stadt herstellen. Zween Mordbrenner wurden alsbald ausgehenkt, und hätte er nicht alle Vorsicht gebraucht, so würde Smirna von andern nichtswürdigen Leuten noch nachgehends zwehmal eingeäschert worden seyn. Osmann bes zog sogleich das Schloß, das den Hasen bedeckt, und legte Besatung darein.

Den oten August renste der neue Capitain Bassa Giasser Dernene Town und Hassan Ben, die inzwischen auf Besehl der Pforte vitain Bassa Wen und Hassan Ben, die inzwischen auf Besehl der Pforte vitain Bassa Wentrna geblieben waren, nach den Dardanellen ab, und renst nach den Die Stadt, allwo auch die Pest ziemlich nachgelassen hatte, er abeiden sie Stadt, allwo auch stund die Einsahrt in den Hasen of sen. Den zeen begab sich der Französische Consul zu Wasser auf das Schloß, um dem Cara Osmann Oglou einen gewissen Morelli aus dem Florentinischen vorzustellen, der sich für einen Ingenieur ausgab, und die dortige Aestungswerte versbessern wollte, allein man wollte ihn durchaus nicht vorlassen. Morelli wurde mit dem Französischen Dollmetscher David vorzesührt, allein er mußte sich den izten eilends forts machen, dann die Constabler wollten ihn mit Steinen zu todte wersen.

Am folgenden Tage lief Emirna grosse Gefahr, die traus rige Auftritte vom 8ten Julii wieder erneuert zu sehen, indem viele Ausreisser von der Armee des Groß, Beziers daselbst ans D 3

kamen, welche die Nachricht von bessen ganglicher Dieberlage mitbrachten, und dadurch eine fo groffe Besturzung veranlaffe ten, daß das Volk zu Hauffen weise zusammen lief. Die Griechen und andere Fremde schlossen aus Furcht alebald ihre Rramladen ju, allein Cara Dimann fam dazu, und befanftige te die Aufwiegler. Den 25ten ließ der Cadi und die andere Baupter der Regierung die Dollmetscher der auswärtigen Cons fuls zu fich ruffen , und fagte ihnen , fie follten eine zwente Gefandtschaft an den Rußischen Admiral schieben, ihn zu bitten, daß er noch einige Gefangene loftlieffe. Allein die Confuls, Die den folgenden Sag jusammen tamen, beschloffen einmuthig Diesen Schritt nicht zu thun, weil er allzumiflich mare, ba man gegen dem Ober Befehlehaber nicht die geringste Erkannte lichkeit gezeigt hatte, daß er fo großmuthig gewesen mare, 17. Befangenen auf ihre Furbitte Die Frenheit zu fchenken. Sie hatten überdieß die Renfekoften allein tragen muffen; fo gar war ihnen verboten worden, dem Grafen von Orloff zur Dankbarkeit ein paar Pferde ju schicken, wovon fie mußten, baß es Gr. Ercellenz sehr angenehm gewesen sepn wurde ; auch hatte man ihnen nicht einmal gestatten wollen, nachzus feben, ob zu Smirna Rufifche Sclaven maren , um fie gue ruck zu geben, wornach der Graf Allerius gegen Die Abges ordnete ein groffes Berlangen aufferte; ja der Cabi hatte ibe nen nicht einmal erlaubt, ein Dankfagungs. Schreiben an den Grafen von Orloff abgehen ju laffen. Alle diese Urfachen wurden dem Cadi vorgestellt, und er konnte

bey den Consuls nichts zu wege

11 - 1, 1, 1, 1



### Kunftes Capitel.

Rufifche Schiffe machen viele Beute; Ungluckfeliger Zustand bon Mos rea. Die Albaneser fallen in Maing ein. Blutige Auftritte. Bergleich des Baffa mit den Mainotten. Graf von Orloff guchs tiget die See: Rauber. Der Bassa von Rhodis steht auf die Dros bungen des Rufifchen Oberbefehlshabers von feinen Rriegs-Ruftuns gen ab. Cavalla angegundet. Furcht, Deft und Unruhen ju Cons stantinopel. Bevestigung der Dardanellen, die von den Rusischen Schiffen beschoffen werden, jedoch ohne sonderliche Wirkung. Dogs liche Durchfahrt durch die dortige Meer : Enge. Wachsamkeit und Leutseeligkeit Mustafa des III. Emporung der Janitscharen, wels che durchaus Frieden haben wollen. Groffer Divan, worinn ibre Forderung bewilligt wird. Neue Streitigleiten megen ber Bermitte Rückfunft bes Turkischen Geschwaders aus dem schwarzen Meer.

ahrend dieser Vorfälle zu Smirna erndteten die Rus fen je mehr und mehr die Fruchte ihrer Siegerinn, in Schiffe mas dem sie nicht nur die Ginfarth durch die Dardanellen then viele gesperrt hielten, wordurch sie die Saupt. Stadt des Burkischen Reichs, besonders was die Lebens, Mittel und die jum Pracht Dienende Dinge betrift, in nicht geringe Noth seizten, sondern auch hin und her in dem Archipelagus beträchtliche Beute machs ten. Die Moscowitische Schiffe hatten auf solche Weise an allen Dingen Ueberfluß, und der Graf Alexius von Orloff legte ohne Aufhören die deutlichste Proben seiner Großmuth und Brengebigkeit ab. Unter andern wurde ein Frangofisches Schiff ju ihm gebracht, bas mit Meel und andern Lebens. Mitteln nach Constantinopel beladen war; mit dieser gangen Ladung

#### Geschichte des Kriegs zwischen Rugland; 64

Schiefte er es nach Morea, um ben bortigen Ginwohnern einige Erleuchterung zu verschaffen, und ließ das Deg um nicht mehr als einen Para verkauffen.

11naluctiees von Morea.

Wir haben bereits gesehen, daß diese Balb. Infel nach liger Buftand bem Abzug der Ruffen in der aufferften Vermuftung und greus lichsten Zerruttung mar. Die Albanesische Bolter, Die in Dies fes Konigreich eingeruckt maren, um es zu vertheidigen, nah. men es dergestalt mit, daß die Mainotten das Ungemach des Rriegs in Bergleichung mit ihrem gegenwärtigen betrubten Quitande für nichts rechneten , und doch fehrten viele , welche fich in neutrale Lander gefluchtet hatten . wieder in ihr Bater. lande jurud. Die Rucktehr der auswärtigen Confuls lag dem Baffa von Morea, Moegtren Zade, einem Mann, der borbin die Wurde eines Groß. Deziers bekleidet hatte, und dem Die mabre Vortheile ber Pforte wohl bekannt waren, am meis ften am Bergen. Er berichtete bemnach die gedachte Confuls an den Orten, wo sie fich aufhielten, daß die Baib, Infel in Rube mare, daß man den innerlichen und aufferlichen Sandel mit aller Sicherheit wieder fortseten konnte, und daß er von ihnen erwartete , fie murden in ihre Wohnunge juruct fommen. Der Frangofische Conful, der fich damale anderstwo befand. schickte seinen Dice Conful ab, sich zu erkundigen, ob Diefes Borgeben Grund hatte ? Diefem berfprach der Baffa, bak er nicht nur den Conful wegen alles erlittenen Schadens befriedigen, sondern auch den übrigen Frangosen die Babfeeligkeis ten , Die ihnen genommen worden maren, wieder guffellen laffen wurde; ein Berfpruch, der nachgehends fo gut als möglich gehalten wurde. Moeggren glaubte wirklich, daß er die Albanes fer beruhiget batte, indem er ihnen mit einem Ginfall in bas Land Maina fchmeichelte, Deffen Eroberung ihnen zugleich eine Menge Sabseeligkeiten, welche Diefe Bolfer jusammen geraubt, und in ihren bennahe unzuganglichen Gebirgen verfteckt hatten, gewährt haben wurde. Die Ausführung Diefer Unternehmung. welche

welche er fur febr schwer hielt, suchte er indeffen aufzuschüben, um Zeit zu gewinnen, in Erwartung, daß die Albaneser Befehl bekommen wurden, sich anderswohin zu begeben. Alls Die Albanes endlich ihre Unführer nicht langer warten wollten, und der ses sallen in Baffa sahe, daß sie fortführen, nicht nur an den Griechen, Maina ein. fondern auch an den Mahometanischen Ginwohnern felbst aller. hand Ausschweifungen zu begehen, so ließ er sie einen Berfuch magen, ob sie Maina erobern fonnten. Es erschienen demnach im Monat September etliche 1000, Albaneser theils Reuteren theils Fußvolk miteinander bor den engen Vaffen von Maina, und griefen die Mainotten mit folder Wuth an, bag diefe im Unfang unterliegen mußten. Da fie jedoch von ihren Landes Blutige Aufe lauten, welche weiter in das gand hinein wohnten, verftarft tritte. wurden, fo schlugen fie die Feinde in verschiedenen Angriffen so herzhaft juruck, daß etliche 1000. derfelben nacheinander blies ben oder verwundet murden , und der Ueberreft Die Flucht ergrief. Da sich jedoch ihre Ungahl immer mehr vergröfferte , Bergleich bes und diefer Rrieg je langer je heftiger wurde, fo ließ fich der Baffa von Bassa in Unterhandlungen mit den Häuptern von Maina ein, Morea mit und schloß mit ihnen einen Vergleich, wie es die Umftande der ben Mainet, Reit erforderten. Giner bon ben bornehmften, Maniens Surpaghi, wurde jum Bey von Maing und als unabhängig von der Pforte erflart, wofur diefes Bolf auf ein fur alles mal einen geringen Tribut bezahlen follte, auch murbe aus gemacht, daß Calamata Die Grange ber gurten feyn follte. Moeggren Bade Schickte dem Burpaghi jum Beichen feiner neuen Burde einen Pelg, einen Eurban, und ein Schmerdt; allein ein gewisser Benezianopolus, ein anderes Oberhaupt von Maina, wollte den Bergleich durchaus nicht unterschreis Ueberhaupt war dieser Bergleich nicht hinreichend, die Halb , Insel wieder jur Ruhe zu bringen, die noch ims mer, obgleich in geringerer, jedoch in einer bochfischadlichen. Gährung war.

### 66 Geschichte des Kriegs zwischen Rußland,

Derstafvon So groß die Unordnungen in Morea waren, eben so Orloff jüchtit groß waren diesenige, welche auf den benachbarten Meeren im get die Sees Schwang giengen, indem verschiedene Sees Räuber herum schwärmen, welche ohne sich das Manifest des Russischen Obers Besehlshabers abschröcken zu lassen, noch immer sorts suhren, die Schiffarth unsicher zu machen. Zwen dergleichen Fahrzeuge wurden von einer Moscowitischen Fregatte ausges bracht, deren Capitain sie dem Grasen von Orloff zuschieste, welcher alsbald die Ansührer dieser Sees Räuber an die Segels Stangen ihrer eigenen Schiffe auffnüpten, und die übrige Mannschaft tüchtig abprügeln und in Ketten schlagen ließ, die beyde Fahrzeuge aber bey seiner Flotte behielt.

Da übrigens die Rußische Schiffe die Kahrzeuge aller Na. Beidwerden verschiedener tionen durchsuchten, wodurch sie auf ihrer Rense aufgehalten Consuls wege wurden, sogar daß manche nicht das Herz hatten, aus den ber shiffe ib. Safen auszulauffen, worinn sie waren, und diejenige, so mit rer Mationen. Waaren für Die Eurken beladen waren , hinwegnahmen ; fo lieffen die Consuls verschiedener Nationen, und insbesondere ber Frangofische, ihre Rlagen an den Grafen von Orloff gelangen, ber jedoch allererst abwarten wollte, was sein Sof fur Ents schlieffungen deswegen nehmen murde. Er fette indeffen die Belagerung von Lemnos fort, beffen Eroberung ihm nicht nur ben sicheren Besit der gangen Infel, und folglich eine sichere Buflucht fur feine Schiffe auf den Winter verfprach, fondern auch die Rufische Rlotte in den Stand gefest haben wurde, Die Dardanellen gesperrt ju halten, so lang sie wollte; wie bann wirklich tein Schiff, noch vielweniger einiger Rriegs. Morrath oder andere bergleichen Dinge, burch die bortige Meers Enge gelaffen wurde, ohne burchgesucht zu werden.

Der Bassa Da auch der Graf von Orloff erfuhr, daß der Bassa von Rhodis von Rhodis an verschiedenen grossen Schiffen arbeiten ließ, geht auf die um sie nach Constantinopel zu schieden, so ließ er ihn wissen,

er follte die Arbeit einstellen, widrigenfalls murbe er Mittel fin. Drobungen den, alle dortige Zeughaufer fammt den Schiffen in die Aliche bes Rufifden zu legen; wozu der Bassa, als er sabe, daß nichts anders zu Dberbefehlse machen war, unmittilbar feine Ginwilligung gab. Sonft be feinen Rriege, giengen die Mofcowiter feine Beindfeeligkeiten an den Ottomane Ruffunge ab. nischen gandern, wann sich Diese ruhig hielten; der Rufische Oberbefehlshaber hatte auch in der That nicht Bolker genug, eine Unternehmung zu Lande auszusühren, woben er jedoch dies jenige nicht ungestraft ließ, welche feindlich gegen ihn zu Werk giengen, wie solches die Einwohner von Cavalla, einer kleinen Stadt unweit Tessalonich erfuhren. Dann als diese auf einige Rußische Schiffe, Die dahin gekommen waren, um Erfrischun, gealchert. gen zu hohlen, Feuer gaben, so murde so nachdrücklich dars auf geantwortet, daß die gange Stadt darüber eingeafchert wurde.

Die Zugrundrichtung der Ottomannischen Klotte in dem Alrebipelagus, das ungluckliche Ereffen des Cartar, Rans, Die Niederlage des Groß: Beziers, und die Kurcht vor den Role gen so vieler widrigen Begebenheiten festen Constantinopel in Die ausserste Bestürzung, welche durch die Pest noch vergröß rt wurde, die so gar zu Pera und Galata, mo die Helfte Wolks, auch verschiedene Personen in den Pallaften der auswärtigen Minister umtamen, fürchterliche Verwüstungen anrichtete. Man rechnete, daß in etlichen Tagen 1000. Versonen in der Hauptstadt gestorben waren, und behauptete, daß in diesem Sahr 1770. Die Pest ärger getobt hatte, als im Sahr 1751. von welchem die traurigste Merkmale vorhanden waren. Die Dafelbst befindliche Janitscharen begaben sich aus Zughaftigkeit in Dienste der vornehmften Berren, um nicht gur Urmee gefchickt ju werden ; allein der Raimafan merkte den Streich . und ließ verschiedenen derfelben die Fuffe entbloffen, da fich dann das Zeichen von gewissen rothen Schuhen fand, die sie Er ließ hiernachst einige abstraffen, wos zu tragen pflegen.

Kurcht,

Deff,

durch

und Aufffand durch die übrige jum Gehorsam gebracht wurden. Die übrige su Conftantie Mannschaft von der verbrannten Klotte, die zum Cheil in der nopel. Haupt : Stadt anlangte, murbe den 8ten Alugust einen Auf. stand erregt haben, wann die Wache Des Gerails nicht zuvorgekommen mare, und fie zu Daaren getrieben hatte. Gie jos gen hierauf in die Vorstädte Vera und Galata, wurden aber in der erften durch die Wache guruckgetrieben. In der andern plunderten sie das Haus des Woywoden, und eine groffe Unzahl Magazine, und wurden noch gröffere Alusschweifungen bes gangen haben, wann nicht ju rechter Zeit ein Sauffen Boftan. gen herbengeeilt mare, ihnen Ginhalt zu thun, und nach ben Dardanellen abgeschickt wurden, um wieder zu ihren Gee Diensten juruck zu fehren.

Etarfere Bes Bur Bedeckung dieser Schlösser hatte sich Moldavingi vestigung ber Bassa mit einem jahlreichen Sauffen Bolter Daselbst gelagert. Dardanellen, Der Ritter von Cott, ein geschickter Frangosischer Ingenieur und Geschützverständiger, mit einigen andern von seiner Ra tion, hatte auf der Seite von Asien neun, und auf der Seite von Europa sieben kleine Vestungswerke mit verborgenen Bate terien aufführen lassen. Alle Fahrzeuge, die fich daseibst befanden, wurden in bewegliche Batterien verwandelt, um fie als Brand Schiffe gebrauchen zu konnen, wo es nothig mare; auch wurden nach und nach 1000. Canonen dahin gebracht. Rury, es wurde alles mögliche veranstaltet, und die neue Des ftungs : Werke gefielen auch dem Ritter von Pont, Couland, der sich eben damals zu Constantinopel befand, und nachgebends über Wien nach Paris zurück gieng.

welche von de doch ohne Wurfung, beschoffen merden.

Dergleichen Vertheidigungs : Anstalten waren besto nothis Ruffen, je: ger, und erforderten defto groffere Gilfertigfeit, da beständig 5. Schiffe von der Linie zwischen den Infeln Tenedos und Ime bros freugten, die sich auch, wann guter Wind war, bor den ersten Schlöffern seben lieffen, und Dieselbe, obgleich ohne fone derliche berliche Wirkung, beschossen. Ja drey von diesen Schiffen wagten sich so weit, daß eines davon durch das Geschüß von dem Assacischen Schloß an seinem Strickwerk und Mastbaumen stark beschädiget wurde.

Ben dem allen fahen die Eurfen mit Berdruß, daß die mogliche gebrauchte Borficht schwerlich hinreichend fenn murde, bem Durchfabret Rufischen Beschwater Die Ginfahrth in den Canal zu verwehe zwischen dies ren, wann fie fich ernftlich dazu entschlieffen follten, nachdem fen Schlofe im August zwen Ragusaische und ein anderes Franzosisches lern-Schiff, welche die Verordnung nicht wußten, daß sie sich ben dem Dardanellen mußten durchsuchen lassen, glücklich durche gekommen waren, obgleich von den neuen Bestungswerken auf fie gefeuert murde. Gang anderst gieng es dem Frangosischen Cavitain Bel- Homme, der mit einer reichen Ladung von Mars seille nach Constantinopel seegelte, und nachdem ihn ein Rußis sches Kriegs: Schiff angehalten hatte, von dem Grafen von Orloff frev gelassen, und mit den nothigen Passen versehen worden war. 2lis diefer durch die Dardanellen schiffen wollte, so wurde ein so lebhaftes Jeuer auf sein Schiff gemacht, und da ihm die Fluth nicht gestattete, sich entfernt zu halten, so pertohr er einen Mastbaum, und alle feine Seegel wurden zu Grunde gerichtet. Um fich deutlicher zu erkennen zu geben, fo warf er sich in seine Schaluppe; allein da er sich dem Lande naberte, fo begrüßten ihn die Eurken mit einem fo befrigen Klinten. Reuer, daß er umtehren, und nach Smirna juruckfes geln mußte. Der Frangofische Botschafter führte bieruber groffe Beschwerden ben der Pforte, von welcher sogleich Bes fehl abgest icht wurde, gedachtes Schiff durch zu lassen, und die Kranzösische Flagge in Shren zu halten. Kurz zuvor hatte diefer Gefandte auch um die Bezahlung des Frangofischen Schiffs angesucht, das nebst 4. aadern ju Smirna versenft worden war, um dem Rusischen Geschwader das Einlauffen in den dortigen Hafen zu verwehren; allein es wurde ihm ge-

antwortet, daß, da die Regierung zu Smirna diese Sorgfalt fur das allgemeine Beste gebraucht hatte, auch die Krangosen billig einen Theil des Schadens tragen mußten, welcher eben sowohl zu ihrem als zu anderer Nationen Vortheil hatte gereichen sollen.

Erbbeben au pel.

Herrn.

feeligfeit.

schicken,

Um die Haupt. Stadt des Ottomannischen Reiche in noch Confianting grofferen Schrecken ju feken, fo brachen den 14ten und 17ten wiederholte Stoffe eines Erdbebens aus, welche jedoch keinen Schaden verursachten. Dieses alles hinderte den Groß herrn nicht, sein Augenmerk auf die Angelegenheiten des Staats ju richten, und die Stadt mit hinlanglichen Lebens : Mitteln Bute Ansial zu verfehen. Auf seinen ausdrücklichen Befehl wurde von der ten des Groß, Land , Seite her fo vieles Getrevde und anderer Porrath juges führt, daß die Einwohner kein anderes Ungemach litten, als daß einige Artickel im Areiß Miegen; eine gewiß merkwürdige Sache in einer Stadt, die über eine Million Geelen in sich begreift, ju einer Zeit, da alle Zufuhr von derjenigen Seite, mo sonst das meiste herkommt, gesperrt war, daher es auch Deffen Leut: ju feinem allgemeinen Aufftand tam. Muftafa III. bieß nach Der Abrense des Groß. Beziers ofters die ausmärtige Bottschafter und andere Minister zum Verhor kommen, und bes sprach sich mit ihnen manchmal ohne Dollmetscher in wälscher Sprache, die er gut verstehet, und behandelte sie mit unges mohnlicher Leutseeligkeit. Er redete mit ihnen von seinen gegenwärtigen Umftanden mit einer Bewunderungs . wurdigen 3. laffenheit; er nannte Die Rußische Rapferinn Den Alexander ihres Geschlechts, und fagte, er murbe vielleicht seinen Bruber, Bruder Baja: Den Gultan Bajaget, an die Spige einer seiner Armeen fiele get gur Armee len , als welcher bon ihm mit groffer Belindigkeit behandelt wurde, ohnerachtet man ihm gerathen hatte , ihn aus bem Weeg ju raumen, weil er bep ben Janitscharen allzubeliebt Man brachte ihm auch ben, daß feinen Griechischen mare. Unterthanen nicht zu trauen mare, und ob sie gleich zu Constantie.

stantinopel weder so zahlreich noch so mächtig sind, daß sie eienen Berdacht ben der Regierung erwecken könnten, so ließ er doch ihren Patriarchen, die Erze Bischöffe, Bischöffe und and dere der Vornehmsten unter ihnen zu sich in das Serail ruse sen, und verlangte, daß sie ihme von neuem den End der Treue schwören, und sich anheischig machen sollten, für das Betragen ihrer Religions. Verwandten zu haften.

Der Ottomannische Monarch wollte sich in eigener Vere und nachgeson an die Spike der Urmee stellen, und hatte zu dem Ende bende selbst bereits seinen Kanferl. Pallast ju Adrianopel herrichten laffen jur Armeeges allein der Divan machte ihm den 18ten August die einmuthige Borstellung, ohnerachtet die Entschliessung Gr. Hoheit ein das ihm ses ficheres Mittel mare, die Ehre feiner Rriegs. Deere gu retten, Divan abgeso ware doch seine Gegenwart in der Haupt. Stadt unum rathen wird. ganglich nothig, besonders zu einer Zeit, da der Reind von allen Seiten und mit storken Schritten auf Dieselbe lofigienge. daher es vielleicht besser senn wurde sich in Friedens Verhand, Friedent lungen einzulassen. Hierzu wollte er sich durchaus nicht ver- Gedanken. steben, doch erlaubte er feinen Ministern, Diejenige Briefe gu wechseln, die sie fur dienlich hielten, ohne jedoch genauere Unterhandlungen anzufangen. Diefer Erlaubniß wurde es zuges schrieben, daß der Framofische Gefandtschafts. Sefretair Berr Leba den Titen September ju dem Ober. Befehlshaber Grafen von Orloff kam, welcher noch vor Lemnos stund, und um Diefe Zeit Die lebhaftiste Beweise der Bufriedenheit seiner Allers Relohnung hochsten Frau empfangen hatte, welche ihn zum Ritter des St. des Grafen v. Gorgen Ordens von der ersten Classe ernannte. Sein Brus Orloff, u. ans der, der Graf Theodor, wurde jum General. Lieutenant und berer befehles Mitter eben Diefes Ordens von der zwenten Claffe erklart Der Rufifchen Admiral Spiritoff erhielt den St. Andreas Orden , und ver Rlotte. Schiedene Landeregen, worzu 2500. Bauren gehörten. Contre , Admiral Brieg bekam bas St. Georgen , Rreut sammt einer Belohnung an Gelde, und 200000, Nubeln, Die

æ

er unter die übrige Officiers und Mannschaft der Rlotte ause theilen sollte.

Herr Leba fragte den Grafen von Orleff, ob er Vollmacht von feinem Sofe hatte, im Rall Die Pforte Friedense Worfchlage thate, Die Feindseeligkeiten einzustellen, big Die Ranfeginn Diefelbe angenommen batte; allein er befam feine gunftige Antwort, und fehrte ben 20sten nach Constantino. pel juruck, ohne daß es von dieser Seite ju Unterhandlungen Fam.

Emphruna ren,

Die Rathschläge des Divans wurden wirklich alle Lage ber ganitidag vernünftiger, bann ber vollkommene Gieg, welchen die Ruffen ben iften August erfochten hatten, sammt bem physikalischen Berluft der Eurken, welche sagten, daß sie daben 60000. Mann an Codten, in der Donau ertrunkenen, Gefangenen und zerstreuten verlohren hatten, hatte unter dem Ueberrest der Armee einen Aufstand erregt, Der vielleicht eben fo fchablich mar, als die erlittene Niederlage, indem fie der Groß, Begier nicht mehr benfammen halten konnte, dem Feind die Spife gu Alle, selbst die Janitscharen nicht ausgenommen, schrien, sie wollten nicht mehr wider Die Moscowiter fechten. Einige waren durch ihr lebhaftes und anhaltendes Reuer abges fcbrockt. Undere, welche mehr Berghaftigkeit zeigen, wandten por, sie konnten um des Gewissens willen so großmuthige Leus te, wie die Ruffen waren, nicht mehr als Beinde behandeln, da fie in dem obenbeschriebenen Ereffen leichtlich fie alle hatten nies Dermachen oder gefangen nehmen konnen, und aus lauter Mens ichen Liebe und Großmuth jugelaffen hatten , daß fie über Die welche burch Donau jurud gefommen maren. Diefes Gefchren , worgu ans Frieden einer den andern aufhette, nahm dergestalt überhand, bak haben wollen. 35000. Der übriggebliebenen Janitscharen sich ohne weitere Ume ftande des Sandgia Cherifs , das ift , der gahne des Maho. mets bemeifterten, und ein allgemeines Gefchrep erhuben, fie fönnten

könnten ihre Mithruder nicht langer mit gleichgultigen Augen burch einen ungerechten Rvieg fo jammerlich zu Grunde geben feben, sie legten hiemit die Waffen nieder, und wurden dief Ibe nimmer wieder gegen eine Nation ergreiffen, die fie unter ihre beite Freunde gabiten; sie maren allesamt entschlossen, sich nach Constantinovel zu begeben, ben Groß, herrn vom Ehron zu fturgen, und feinen Bruder Bajaget an deffen Stelle zu fegen. Der Groß: Begier, ber uber eine fo unerwartete Erklarung in ber gröften Berlegenheit mar, nahm feine Buflucht ju dem Roudinamedgi : Effendi, Der Die Rriege, Caffa in Sanden hats te, und ben ben Sanitscharen in groffem Unfeben ftund. Er wandte alle mögliche Mittel an, die Aufrührer abzuhalten, daß fie ihren Borfatt nicht ins Wert fetten, und einem Ente schluß vorzusommen, der unvermeidlich schien. Der Roudinas megdi. Effendi fellte bem Unfuhrer der Janitscharen vor, wie übel es sich schickee, daß sie die Alrmee verlassen wollten, da ihr von den Russen nachgesett wurde, welche sich dieses vor theilhaften Umstandes bedienen wurden, sie alle nieder zu mas chen, und gerade auf die Daupt, Stadt bes Ottomannischen Reichs und und auf die Janitscharen selbst lokzugeben, da sie dann gleichermassen niedergemacht werden, und also das gange Reich über den Sauffen werfen wurden. Diese Borftellung Abre Ge besanftigte sie ein wenig; doch verlangten sie einmuthig, der fandtschaft an gedachte Roudinamedgi. Effendi follte in ihrem Namen nach ben Große Constantinovel geben, dem Divan Die Beweggrunde ihres Mig, Deren, vergnugens vortragen, und ihnen innerhalb 21. Lagen eine entscheidende und mit ihrem Begehren übereinstimmende Unte wort zurückbringen; wurde er innerhalb diefer Zeit nicht zu ruckfommen, fo wurden fie ihr erftes Borhaben ohne weitere Umstånde ausführen. Ihre Forderungen enthielten Diese funf und Forder Punfte: de . gerf in f , tied kungen g

I. Der ehrwürdige Haufe der Janitscharen, der jederzeit vor allen andern Kriegs Wolkern dem Ottomannischen Reich Der Rriegsgeschichte IX. Th.

zugethan gewesen, wurde fernerhin den nemlichen Gifer und die nemliche gute Gesinnung gegen den Groß. Herrn an den Tag legen, wann er sich ernstlich bemühen wurde, den gegenwärtigen Rrieg, den sie, die Janitscharen, als dem Willen Gottes zuwider lauffend ansähen, weil er ungerecht ware, ein Ende zu machen.

II. Mossow: Oglow, der zur Zeit der Erklarung dieses Kriegs Groß. Bezier gewesen, und mit Osmann Reis. Effend di verwiesen worden ware, weil sie sich weißlich widersetzt hate ten, sollte zurückberuffen, und bepde wieder in ihre vorige Lennter eingesetzt werden.

III. Der Rußische Resident, Herr Obrestow, sollte aus feiner Gefangenschaft besteut, und mit allen seinem Carakter zuständigen Ehren wieder in seinen Pallast nach Constantinopel gebracht werden.

IV Man follte in Zukunft alle Russen als die beste Freunde be ber Pforte ansehen.

V. Der Friede sollte auf das eheste geschlossen, und unter Teinerley Vorwand in die Lange hinausgezogen werden,

Der Roudznamedgi. Effendi konnte wirklich nicht umbin, diesen Auftrag über sich zu nehmen, und der Groß. Rezier war genothiget, um sie zu befriedigen, im Namen des Groß Herrn jedem ein lebenstängliches Gehalt von 30. Afpern des Lags samt dem Litel Ottrurach, das ist, solcher Leute, welche nicht mehr in den Krieg zu ziehen verbunden sind, zu versprechen.

Grosser Die Der Groß Herr, der bereits durch ausserordentliche Povan zu Consten, von dem, was vorgieng, Nachricht erhalten hatte, bes flantinopel, schloß, auf die Ankunft des Roudznamedgis Effendi einen Ghalis worauf bes Divan, das ist, einen allgemeinen Staats. Rath zusammen scrustlich an zu beruffen, bey welchem dann 1500, von den vornehmsten Gliebern bes Staats jufammen kamen. Rachdem die Rorde. den Frieben rungen der Janitscharen vorgerragen maren, fo verlangte Die ju gedenken; Rersammlung einmuthig Frieden ohne den geringsten Aufschab. mit Mider. Der Groß herr antwortete, er mare vielmehr der Mennung, fpruch des man follte den Rrieg fortfeten , um in der Folge einen bortheile Große Beren. haften Frieden ju erhalten, und nicht auf eine fur bas gange ber ben Rrieg Reich fo fchimpfliche Weise, daß man ben gegenwartigen Ums fortseten will. ftanden barum ansuchen follte. Es wollten hiernachft einige Die Mennung des Gultans unterftugen, allem ihre Reden murden burch das Geschrep der samtlichen Glieder des Staats. Raths unterbrochen, welche alle diejenige einstimmig für Feinde des Das terlandes erklarten, die fich unter einigerlen Vorwand dem Krieden widerseken murden, und ihnen droheten, sie murden ohne Gnade niedergemacht werden, wann fie weiter etwas von Fortsetung des Rriegs redeten. Als endlich der Groß Berr fabe, daß er schlechterdings nachgeben mußte, so versprach er, ihren Willen zu thun, doch auf die Bedingung, daß fie ihm in der Folge feinen Bormurf machen follten, daß er einen fur das Reich schimpflichen Frieden eingegangen hatte. Gie ants worteten dem Monarchen, er konnte ruhig auf dem Ehron bleis ben, fie wollten fir Die Bedingungen Gorge tragen. Um nun keinen Borwurf auf sich ju laden, und sich des Throns ju versichern , so verlangte der Groß. Herr, daß fie alle diese ihre Billens. M nnung unterschreiben follten. Die Unterschriften murden ihm fogleich bewilliget, und ein gemeinschafilicher Schluß abaefast, Der von 1500. Personen, aus welchen die aligemeis ne Bersammlung bestund, unterschrieben wurde Der Groß. Berr übergab fodann die Sache Denen Ulema oder Berichtes Dienern , und opferte etliche hundert Widder, Die den Urmen ausgetheilt murben.

Man mußte also an den Frieden gedenken, allein es ent, NeueStreite stund ine neue Streit, Frage, daher es mit den Unterhandlun, Frage wegen gen nicht so gut von statten gieng, daß man einen wirklichen der Bermitts Schluß lung.

Schluß erwarten konnte. Das Ministerium war der Meyenung, man sollte sich um die Vermittlung des Wiener- Hofs bewerben, das Volk hingegen wollte Große Brittannien dazu haben. Wir werden in den folgenden Sheilen sehen, was die Unterhandlungen für Wirkungen gehabt haben, und wie nothig solche von dem Divan angesehen wurden, ehe das Jahr zu Ene

Die Tarki, de gienge, da die Russen immer weitere Eroberungen machten, sche Flotte und nicht nur die Crimmische Lartaren, sondern auch die Ditos komt aus dem mannische Provinzen jenseits der Donau bedroheten; auch übersschwarzen dieß die Lurkische Flotte von zwen Schiffen von der Linie, jes Meer zurück, des von 44. Canonen, einem Alexandrinischen Kriegs. Schiff, allein in Ichechtem 3u. 3. Schebecken, zwo große Galeeren, und 15. Galliotten aus schiechtem 3u. 3. Schebecken, zwo große Galeeren, und 15. Galliotten aus stande.

dem schwarzen Meer, wo sie den Sommer über gekreust hate te, in einem sehr schlechten Zustande zurückgekommen war,

und durch das Ausreissen und Krankheiten die Helfte von ihrer Mannschaft verlohe ren hatte.

Ende des Meunten Theils.



2C.

per Meys ner, Hofs nien dazu was die die nothig or zu Ens machten, die Ottos nuch übers linie, jes chiff, otten aus eust hats n war, ie



Die Meerenge der Dardanellen welche den Archipelagum mit den Schwartzen Meer vereinigt.





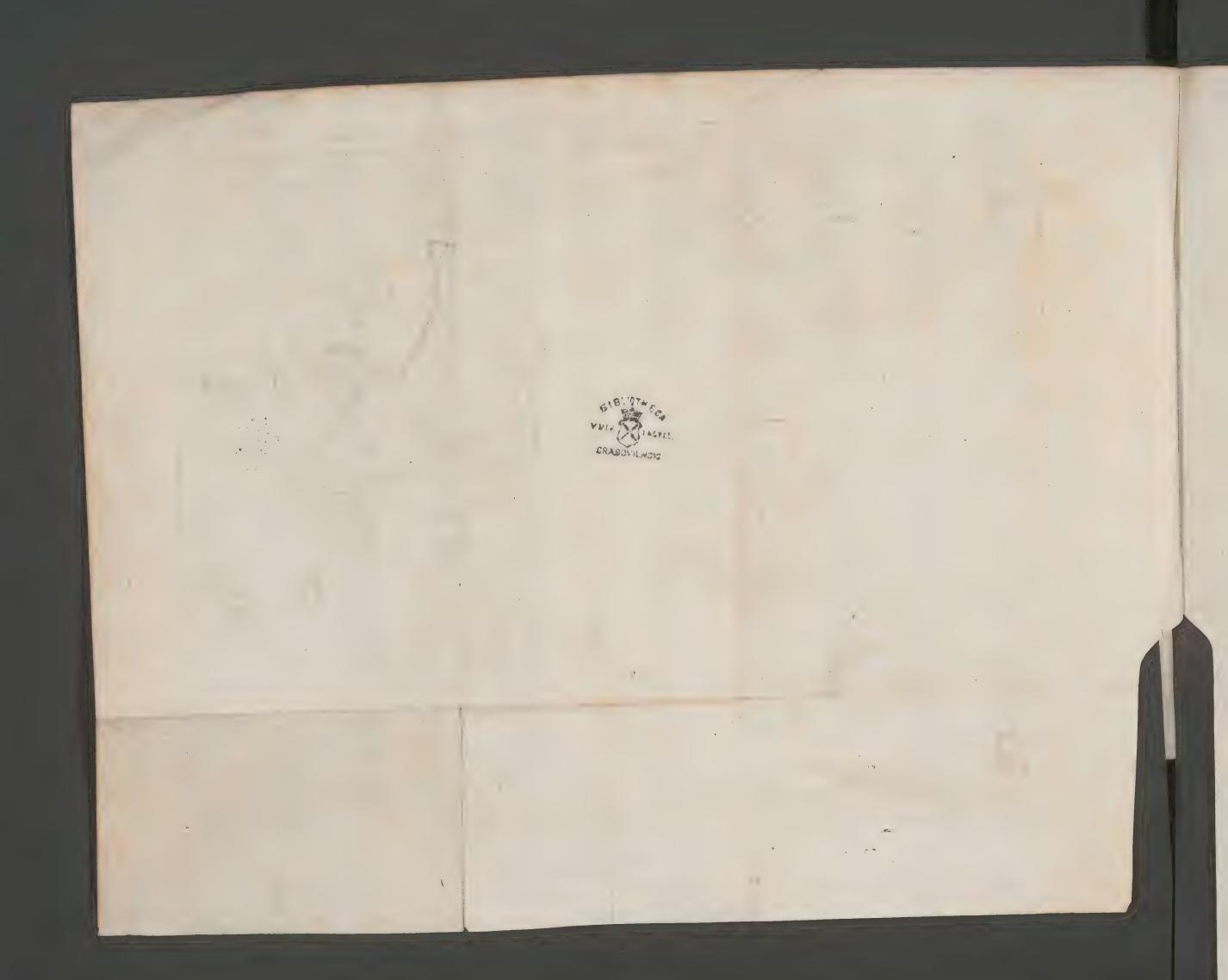











